

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

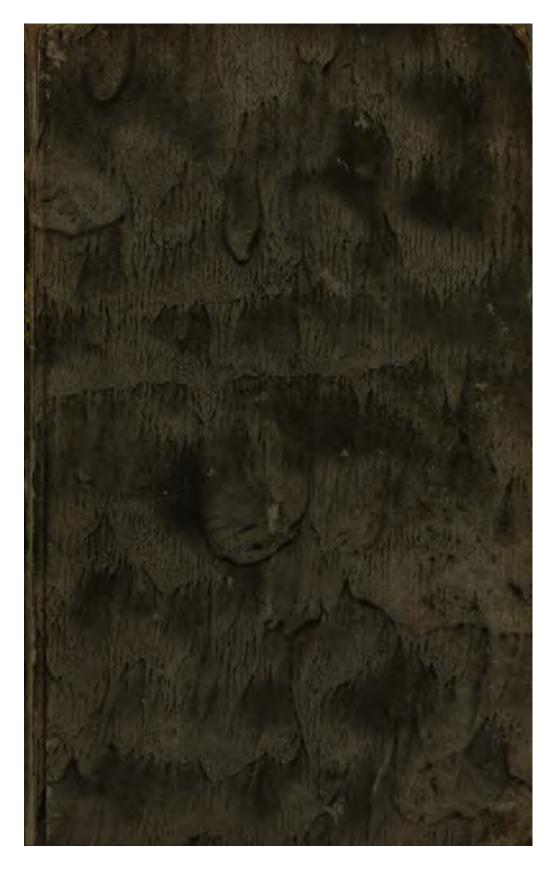

D 7 (FINCH)



mal University Booksellers Ltd.

## ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

pher

Magazin

# Erfahrungsseelenkunde

als ein

Lesebuch

Gelehrte und Ungelehrte.

Mit

Unterstüßung mehrerer Wahrheitsfreunde herausgegeben

HOU

Rarl Philipp Morig, Professor ber Theorie ber schonen Kunfte in Berlin.

Siebenter Band.

Berlin, bei August Mylius 1789.



٠ ز

J. I

٥n.

## Magagin

# Erfahrungsseelenkunde.

Siebenten Banbes erftes Stud.



## Fortsegung

ber

Repision des 4ten, 5ten und 6ten Bandes

Dei Fortsehung der Revision der drei lestern vorhergehenden Bande dieses Magasins kann ich die Nubriken, worin gewisse Seelankankheiten aufgezeichnet sind, füglich übergehen, da man die Ursachen/ der meisten dieser Krankheiten und ihre Folgen in den vorhergehenden Stücken zu geklaren, und nach sinchologischen Besehen in bergebedern ges siche hat, und da schop mehrere Phychologen ihre verschieden Meinungen dierüber in difentlichen Blättern geäußert haben. In wende mich daher diesmal gleich zu den vorzuglichten Lussähen der lesten drei Bande, welche unser der Aussähen der lesten drei Bande, welche unser der Aussähen der

Seelennaturfunde, vorkommen, und hier und da eine genauere Beleuchtung erfordern, als ihnen bie herren Einsender gegeben haben.

Das erste Stuck bes vierten Bandes enthielt fauter Erzählungen von Seelenkrankheiten; bas zweite hingegen bes nehmlichen Bandes hat bestos mehr Auffage, die zur Seelennaturkunde gehoren.

Seite 42 ff. 4. B. 2. St. befinden fich einige an einem Taubstummen gemachte Beobachtungen, vom herrn F. A. Walroth. febr interessanter und lesenswurdiger Auffaß, ber manche wichtige Aufschluße über die sonderbare Ibeenentwickelung in ber Seele ber Laubstummen enthalt, und die Eigenheit ihres oft eben fo fonberbaren Charafters in einzelnen Studen febr gut barstellt. "Der taubstummgeborne arme Mensch, beffen hier gebacht wird, war zwar in seiner Jugend in die Schule geschickt worben; allein feine lehren hatten theils nicht Reit, theils nicht luft genug gehabt, fich mit ibm besonders abzugeben, weil sie fich setbst keinen glucklichen Erfolg ihrer Urbeiten betfptachen. Sein Berftant blieb alfo unaufges Mart, und man fing nur alsbann erft an, ihm ete was als flindlich vorzustellen, wenn er es schon bes gangen hatte, und um fo viel mehr, fagt ber Bert Berfaffer, icheint fein Betragen bie Aufmertfam. keit des Psichologen zu verdienen. Die Gelegens beit, wie dieser Willich querst auf die Idee von bem Dafenn einer Spiribeit fam, mar febr befonders,

und ist vorzüglich bemerkenswerth. Schon bfters hatte man sich zwar benmiht, ihm zu zeigen, daß ein Wesen im Himmel sen, welches alles erschaffen und noch die ganze Welt regierte; allein alle Bes mühungen hierin schienen fruchtlos zu senn. Ends lich kam eine Naturbegebenheit seinen lehrern zu Hugen in Huste, und ein Blis, der vor seinen Augen in eine seiner Wohnung gegenüber gelegenen Scheune einschlug, überzeugte ihn auf einmal von dem Dassensten wie die meisten rohen Volker durch derzleist chen Naturbegebenheiten wohl zuerst auf den ans fangs freilich noch sehr armseligen Begriff von einer Bottheit gesommen sehn mögen.)

"Raum hatte er sich von seinem Schrecken ets was erhohlt, als er zu dem Herrn Walkroth eilte, und ihm das, was er gesehen, erzählte, und wie er num auf einmal glaubte, daß ein großer, dieter Mann im Himmel sen, (denn so bildete er Sott ab, indem er die Backen und den Bauch aufbließ, und die Hand so hoch hielt, als e nur konnte, um das durch seine Größe zu bezeichnen.) So oft er seit dieser Zeit Sewitterwolken am Himmel erblickte, sürchtete er sich außerordentlich, und disweisen war ein schwarzes Wolkschen, das im Sommer am Himmel aussteig, sichon vermögend, ihn nach Hause zu treiben; denn so oft er ein Donnerwetzer ahndete, sich er nach seiner Wohnung, und seines Verschungen waren nicht vermögend, auf

seine Seele zu würken und ihn bavon abzuhalten. EMozu wohl vorzüglich seine unten geschilderte große Furcht vor dem Tode kam.) "So oft er nun seit der Zeit einen Menschen etwas thun sah, was nach seinen Gedanken unrecht und bose war, so warnte er ihn nicht nur, sondern kündigte ihm auch gleich seine Strafe an, daß nehmlich ein Blis des Ullmächtigen seine Scheitel dafür zerschmetzern würde, welchen Blis er durch eine schlangen ähnliche Bewegung mit der Hand von oben herad auf den Kopf des Sünders leitete. Eine gleiche Strafe drohete er auch allen seinen Beleidigern, und besonders seiner Muhme, die ihn oft grausam bes handelte, und ihm nichts zu essen gab.

. So viel Mube fich übrigens ber herr Berfafe fer gegeben bat, bem Laubstummen Religionebes ariffe, besonders von ber Erissung burch Chriftum, von feinem Lob und Aufetstehn, feiner himmele fahrt u. f. w. belgubringen, fo zweifle ich boch fehr, daß er diefe Begriffe, wobei alle Umichaulichmas chung und Berfinnli sung ohne mundlichen Unterricht nicht viel fruchten kann, richtig gefaßt babett follte. Einmal: sind alle biefe. Borftellungen an sich schon so bunkel, daß sie mir ohne einen worte lichen Unterricht für feinen menschlichen Berftand erreichbar genug icheinen; zweitens liegen, fie, als Racta betrachtet; fo febr aufer bem Begirf aller finnlichen Begriffe, bag ber menschliche Berftanb ohne senen vorhergegangenen uninblithen tinterricht nicht

nicht leicht, ober überhamt gar nicht ein Beburf. nif, fie aufunfuchen, empfinden fant. Gie lasfen fich zwar in Bilbern barffellen, aber ber Taub. frumme wied boch auch nur immer das Bild im Ropfe baben; nicht ben religibfen Sinn ber Be-Schichte, ober Glaubenslehre, ber baburch ausges brudt werben foll. Zeigt er ein gewiffes Wohlges fallen baran, so wurde man nach meiner Meinung fehr übereilt fchließen, bag er eine Meigung ju ben vermeintlichen Religionebegriffen haben muffe; - " es ift wieder bas Bild, an bem er fich ergogt, nicht ber bogmatische Ginn ber Cache, welchen man ihm beigebracht zu haben glaubt. Dieg erhele let schon felbst aus nachfolgendem Beispiel: "ber Laubstumme, heißt es, betete bie zweite Person in der Gottheit an. " Es iff unmöglich zu glauben, bag ber unwissende taubstumme Mensch bie. bunkle und abstracte lehre von ber Sottheit Christigefaßt haben follte. Bas er anbetete, war ber am Creut bangenbe Mann, ben er fich als einen Ermordeten, als einen unschuldig Ermordeten, vermoge ber ihm biervon finnlich beihebrachten Ibeen, vorstellte. Es fonnte ibm ferner febr anschautich gemacht werben, bag biefen Mann bie Juden ermordet hatten, und bieraus floß gang naturlich die erschreckliche Abneigung, die der Laubfrumme vor allen Juben hatte. , Go oft er einen Menschen sab, ben er an bem Barce für einen Juden erkannte, brummte er vor lauter Unwillen, **U** 3.

willen, zeigte, bag bie leute ben Seiland in bie Seite gestochen hatten, und bag ber Bilg fie bafür tobten muffe. "

Ueberhaupt babe ich an ben Taubstummen. bie ich ju beobachten Belegenheit gehabt, fast ohne Augnahme einen erstaunlichen beftigen Untwillen gegen ungerechte, menschenfeindliche Sanblungen, und einen febr boben Grab bes Mitleibs gegen Unterbruckte bemerft. Da fie fich nicht burch Worte außern, und bem Beleidiger burch Borstellungen sein Unrecht vorhalten konnen, so bruckt fich ihre Buth, bei ber ihnen ohnehin eigenen beftigen Gemuthsart, in ben wilbesten Beberben aus. Da fie fich ferner felbst ungludlich fublen mogen, und burch bie harten Behandlungen andrer oft viel leiben muffen, so wird baburch ihr Berg febr jum Mitleiben gestimmt und weich gemacht. 3ch babe einen Taubstummen vor Wuth schaumen gefeben, ber einer Mutter nicht bas Kind aus ben Sanben reifen konnte, mas sie auf eine unbarmbergige Urt schlug; obgleich Mutter und Kind ihm gang frembe-Perfonen waren, und fein nachberiger Dag gegen biefes Weib blieb unauslofchlich.

Die Erzählung von dem heftigen Triebe best bier angeführten Herbst (so. hieß der Taubstumme) zum heil. Abendmahl zu gehen, ist sehr interessant, und der Herr Berfasser erkärt ihn ganz richtig aus sehr natürlichen Ursachen; also nicht aus einer Art von Snadenwirkung, woraus man so viel natürliche

turliche Dinge auf eine schiefe und wibergnnige Art Setoft in neuern Zeiten zu erflaren fucht. "Er fab. nehmlich Menschen am Altare etwas in den Mund: nehmen, und bernach aus einem fcon vergolbeten Relche trinfen, und biefes mochte ibn ichon nach bem Genuffe beffelben luftern gemacht baben, welthes Berlangen burch die Berweigerung, ihn selbst su zulassen, unftreitig noch mehr vermehrt wurde. Er mochte baber wohl schon lange auf Mittel gebacht haben, ju biefem ibm verfagten Genuffe auf eine beimliche Urt ju gelangen, und um biefe feine Absicht zu erreichen, ichien er bie beste Belegenheit barin zu finden, bag er ben offentlichen Bottesbienft gang abwartete, bis alle leute aus ber Rirche gegangen maren, - und als einstmals ber Ricchner bie Boltien und ben Relch nicht gleich nach geens bigtem Bottesbienfte weggenommen batte, fcblich er fich am Altar, nahm aus ber auf bemfelben bes findlichen Softienschachtel eine Oblate, und trank ben übrig gebliebnen Wein rein aus, worüber er ben Seinigen eine lebhafte Freude bezeugte.

Die sanz außerordentliche Hochachtung, welche Taubstumme gemeiniglich gegen Geistliche empsinden, und gegen dem Gottesdienst an den Tag legen, wird auch durch dies Beispiel bestätigt. "Er war in der Kirche ganz Ausmerksamkeit, und ahmte außer der Kirche die Stellung und Bewegung der Prediger so glücklich nach, daß er jedem auf sein Befragen ben Prediger durch seine Pantomime zu bezeiche

bezeichnen wußte. Miches war ihm unerlägsticher, als wenn junge keute in verikuche planverten. Er theilte einst sogar Scottfillage unter Anaben wahr send ber Predigt aus, die mit einander zu schwas sen anfingen.

"Den Diebstahl und bas lugen verabscheuete biefer Berbit aufferorbentlich, wie ich überhaupt biefes, fest ber Berr Berfaffer bingu, bei einigen Stummen fcon zu bemerfen Gelegenheit gehabt Dies fann aus mehrern Urfachen herrubi Die meisten Stummen find bei ihrer fonft ten. beftigen Gemuthbart both denreiniglich furchtfam und schuchtern, und fürchten leicht, bag fie, obet anbre wegen einer verübten schlechten Sandlung ber frafet werben burften; ferner find fie erfchrecklich mistrauisch ; und glauben , bag man fie immer gei nau beobachte: Dag ber bier angeführte Saube ftumme fo abgeneige-man, win Stud Gelb gu ente wenden, hingegen es both für fein Uftretht bielt, Speifen hinwegzunehmen, lage fith mohl aus einem guten Uppetit, und ber allen roben Menfchen eiges new Gefraßigkeit erflaren, wo bie Strigkeit bes Inflinkes bergleichen Sandkungen gleichsam erlanbt macht. Der Berr Berfaffer erflatt fiche auch me ten aus der Ergiebung.

Eine fehr richtige Bemetkung, die Taubstume men betreffend, ist auch die, daß bas Latherliche leicht einen tlefen Endruck auf sie matten fann, und sie oft bei ben ernsthäfteisten Beschäftigungen mit

9

mit lacherlichen Bitbern, beren fie fich oft von langen Zeiten ber wieber erinnern, unterbalt. - Da Die Einbildungsfraft bei bergleichen leuten gemeis niglich einen febr boben Grab ber tebhaftigfeit bekommen muß; ba ibre Borftellungen von außern Annlichen Begenftanden giemlich eingefchranft find, und bie Seete fith alfo mehr auf bas, was fie chemals lebbaft empfunden bat, einschränten und concentriren muß; ba fle ferner gemeiniglich eines lebe baften Bemuthe find, und bas Contraftirende aim Kerer Gegenstande ihmen um fo viel mobr auffall, weil, sie sich es aus Manget symbolischer Begriffe nicht felbst erklaren, ober burch andre beutlich erflåren laffen konnen, fo ifts gang naturlich, bas fich die Eindrucke bes tacherlichen febr fcwer aus ibrer Seele verwisthen.

Auch unser Herr Berfasser schreibt ben Taubestummen einen bis aufs Hochste getriebnen Argewohn zu, umd dieser läßt sich, nach selner sehr tichtigen Meinung, theils aus dem unzulänglichen Unterrichte, den sie gewühnlich bekommen, theils auch ganz besonders wohl daraus am seichtesten ere klären, daß es das traurige wos der Stummen von Ingend an gemeiniglich zu senn scheint, von muthwilligen Memschen geneckt und auf alle mögeliche Art verspottet und gemißhandelt zu werden. Diese traurigen Erfahrungen machen sie gegen seichem, der sich ihnen nähert, argwöhnisch und missetraussch, da sie in sedem Undefannten einen neuen

Beleidiger ahnden. Daher es benn sehr schwer halt, das Zucrauen solcher leute zu gewinnen; so wie man sich aber im Gegentheil vollkommen auf ihre Treue und Freundschaft verlassen kann, wenn sie einmal jenes Zutrauen gefaßt haben.

"Born und liebe, fabrt ber Berr Berfaffer fort, waren Die zwei Sauptleibenschaften biefes Menschen; aber so groß auch seine Reigung gegen bas schone Geschlecht war, so flob und verabscheuete er boch ben Umgang mit einer verebligten Derfon. Michts war ibm baber unerträglicher, als einen Chemann mit einem Rrauenzimmer, sie mochte nun verheirathet, ober ledig fenn, fchergen ju feben, und ein freundlicher Blick, ben eine Rrau auf eine andre Mannsperson warf, war schon binreichend feinen Born gang ju entflammen. Brummend und mit bem Ropfe schüttelnd verließ er ein foldes, feinen Mugen unerträgliches, Schaufpiel, indem er mit ichnellen Schritten zu berjenigen Verson eilte, die burch die schandlichste Untreue ihres Chegatten, nach feiner Meinung, aufs empfind lichste beleidigt worden mar, und vertrat die Stelle eines formlichen Unflagers u. f. w. - Bieber ein Beweis von ber bei roben Menfchen oft fo fart berporleuchtenben Gerechtigfeiteliebe und Treue. Da aber bei folchen leuten oft ein gewisser außerer Umstand eine Sache beilig und wichtig macht, so Jann auch die feierliche Ceremonie ber Copulation, ber Einbruck, bag fie in ber Rirche und von einem Geift,

Beistlichen geschahe, viel bazü beitragen, daß soiche leute einen seben scheinbaren Beweis von ehlischer Untreue verabscheuen; und daß ihnen natüriliche Mistrauen kann bann leicht verursachen, daß sie die unschuldigste Handlung für ein Verbrechen halten.

Auch einer erschrecklichen Jurcht vor bem Tobe war unfer Taubstumme ausgesest. "Wenn man thn daran erinnerte, so schien ein eiskalter Schawber durch alle seine Glieber zu laufen, und eine Todtenbläße überzog auf einmal sein Sesicht, und ich wage es nicht zu bestimmen, ob Jurcht ober Jorn mehr Untheil daran hatte. Derjenige wählte daher gewiß das sicherste Mittel, ihn auf einige Wochen aus selnem Hause zu verscheuchen, der ihn an seinen Tod erinnerte. Gonderbar war es aber doch immer bei dieser seiner Jurcht vor dem Tode, daß er bei jeder Beerdigung, die bei Tage geschah, zugegen war, und dem Todtengräber beim Einscharren getreue Dienste leistete.

Die Taubstummen sind unstreitig ein sehr merkwürdiger Gegenstand für den Psychologen, und genaue mit Scharstinn über sie angestellte Beobachtungen würden mir viel willkommner, als Geschichten von Seistererscheinungen und Ahndungen senn, die eigentlich nicht einmal in dieses Magazin gehören. Solche Beobachtungen würden gewiß über

Sher mehrere Aveige ber Seeledlebte ein gebferes Licht verbreitent, und uns zeinen; welcher etstaume lichen Ermeiterung unfere Befichtebegriffe, Sie les biglich bei Laubstummen bas Gebor erfesen muß fen, fable find, ohne bag bie menfchliche Geele eine Bernimberung ihrer Denkfraft zu lotben scheint; nur mußte man die Laubflummen burch einen Unterricht im Schreiben guch augleich fo weit ju bringen suchen, baß sie bie Entwickelung ibret Begriffe felbst angeben konnten, bamit man, mas oft ber Ball ift, in ihre Geele nichts bineinbenft, was boch nie barin eriftirt bat. Golche Berfuche, Die uns nach und nach die ganze Reihe ohne fine bolische Kenntnig erzeugter Begriffe in ber Seele bes Laubstummen barftellen mußten, wurden nach meiner Meinung zweckniffiger fonn, als bag man sich so viel ungeheure Mube gleht, jenen grmen Menschen eine Menge bunkler theologischer Begriffe einzugualen, die sie boch wohl nie gang fassen kom nen, und ihnen wohl gar gang entbebrlich find. Wornehmlich mußte man aber an ben Taubstummen folgende Betrachtungen anftellen.

a) Wie sie durch eine Analogie ihrer Emopsindungen und Borstellungen zu Begriffen gelangen, welche andre Menschen bloß vermittelst des Gehors bekommen; wie sie diese Begriffe, da ihnen
das Behikel symbolischer Wortverbindungen fehlt, an einander reihen, in
sich

in sich aufbewahren, und in die Reihe ihrer übrigen Vorstellungen verweben.

b) Wie weit es die menschliche Seele überhaupt in Erlangung solcher analogen Begriffe bringen kann, ohne daß sie durchs Gehor sich Begriffe zu schaffen im Stande ist, — und wie sie sich ihre Abstractionen bezeichnet, um sie als solche und nicht als Empsindungen sinnsticher Objecte zu denken.

Db sich baher die Seele des Taubstummen, um sich nicht durch die unzählige Menge von Gegenständen zu zerstreuen, gleichsam aus einem innern Ordnungsinstinkt eine Art von Sprache bilder, an

welche sich alle ihre Gesichtsbegriffe ansschließen, und wodurch sie fahig wird, Subjecte und Pradicate nicht mit eins

ander in der Reihe ihrer Begriffe zu verwechseln.

d) Wie es zugeht, daß bei dem Mangel des Gehörs die Beobachtungsgabe der Taubstummen so erstaunlich zunimmt, und wie sie ganze Gespräche bloß durch die Lippenhewegung andrer richtig zu verstehen aufangen.

e) Vorzüglich aber müßte man die Eigenthümlichkeit ihres Characters zu studi=
ren

ren suchen; woher diese Eigenthümlichkeit rührt, und ob bloß der Mangel an Sprache und Gehor die Ursach davonisk.

Ihr erstannliches Mißtrauen auf der einen Seite und ihr unerschütterliches Zutrauen gegen ihre Freunde auf der andern, ihr so sehr zur Rachs gier und zum Jorn geneigtes Bemüth, und ihr so sehr zum Mitleiden und zur Sanstheit gestimmtes Herz, ihre Religiosität und Andacht, ihre auffals lende fast allgemeine Abneigung gegen verheirathete Frauenzimmer bei dem heftigsten Instinkt der liebe, ihre unbegränzte Furcht vor dem Tode, — alle diese Dinge geden die wichtigsten Veranlassung gen zur Beodachtung ihres moralischen Characters.

Daß diese armen Menschen übrigens bei ber Erziehung gemeiniglich verschroben werben mussen, ist ganz natürlich, da man sie so oft wegen gewisser Handlungen bestraft, beren Unrecht sie gar nicht einsehen können, und da die wenigsten ihrer lehrer Geduld und Geschlick genug haben, um sich zu ihe nen ganz herabzulassen. Im erwachsenen Witer sind daher bergleichen Leute sehr sichwer zu lenken, und aus ihrer ersten Erziehung säst es sich gemeiniglich schon beutlich erklären, warum die meisten zeitlebens ein boshaftes Gemüth behalten.

**Erin** 

Erinnerungen aus den ersten Jahren der Kindsheit von Herrn Schlichting in Wien. Seite 62 ff. 4. B. 2. Stück.

"Unausloschlich, fagt ber Berr Berfaffer, bas ben fich die Borftellungen von Figuren und Großen in mir abgebruckt, bie aber mit ber naturlichen Richtung meiner Seele nichts abnliches batten. flogen vorüber." Sieraus gieht er nun ben Schluß: daß nicht die Lebhaftigkeit der Eindrücke Urfach ihrer Fortbauer in der Seele, sondern Hebereinstimmung mit bem ursprünglichen "Ich bin aber, fabrt er Character es mare. fort, noch nicht überzeugt, bag ursprunglich bie Seelenfrafte bes Rinbes ju einer Urt ber Dinge mebr gestimmt find, als zur andern, fondern bag fie biefes erft burch Unlaffe werben, und bag fie fich nach Berbaltnig ber vortommenben Gegenstanbe und ihrer Einbrude aufs Berg mehr ober weniger entwickeln; ober bas Kind empfand einmal ein Dbe iect febr tief. Mur find entweder viele von ben folgenden Borftellungen gleichartig, und gefellen fich au ben vorhergebenben, fchmiegen fich an fie an, und so bestimmen fie schon ben Character bes Rinbes auf einen Puntt, bag nicht leicht beterogene Begenftanbe fle aus biefer lage verbrangen fonnen; an biefe aufgefafite absociirte Mbeen erinnern wir uns nachher leicht wieber. Sind aber bie folgens ben Ibeen ungleichartig, fo fint fie ftarfer ober hicht: find fie biefes, fo bringen fie übrigens feine mert.

merfliche Sinnesveranberung vor; man fann noch behaupten, es bleibe berfelbe Geelenzustand, -Diefelbe Seelenrichtung; benn fie gleiten vorüber und laffen fein Geprag ihrer Eriften, jurud; bie in bem Menschen ba gewesene Modification ber Sees lenorgane bauert fort im erften gerührten Sone, bis entweber ju viele, obgleich minder lebhafte, Bormurfe fie verwirren, bann verdunkeln, bann vernichten; fich felbst als Eprannen ber Seele und ihrer Stimmung eindrangen, ober bis ein anbrer gleichartiger fommt, und benfelben Geelenzustand befestigt. Wenn aber die ungleichartigen Einbrucke ftarter find, - fo muß nothwendig bie Wirfung Diefer überlegenen Rraft biefer fenn, bag fie bie als ten Besiker, (find fie noch nicht zu alt, und haben fie fich bem ganzen Menschen noch nicht zu nothe wendig und wegen verschiebner Brunde gu interefe fant gemacht) vertreiben, - fich ihrer Stelle vere fichern, - und nun mit bem nehmlichen Rechte und vielleicht wieder mit ber nehmlichen Befahr Die Regierung ber Geele führen. "

Der herr Berfasser urtheilt, wie mich dunkt, febr richtig, daß die Lebhaftigkeit der Empfine dungen nicht, wenigstens nicht immer, der Grund von ihrer langern Dauer sen, sondern daß, wenn Empfindungen lange fortdauren sollen, ein gewisser Justand der Seele, eine gewisse innere Stime mung und Richtung derselben, die ihr natürlich sen, vorausgesest werden muise. Aus ungahligen Beiefichen,

fbielen, sonderlich febr febhaft, febr feurig empfins bender Menschen wissen wir, bag bie lebhafteften Empfindungen und Borftellungen gemeiniglich viel au schnell vorüber geben, als bag fie fich, um mich fo auszubruden, tiefer in ben Grund ber Seele binabfenten follten. (Ja! in ber lebhaftigfeit ber Gefühle liegt fogar ber vorzüglichste Grund, baff. fene Menfchen follten einen firirten Character erlangen fonnen.) Die Geele wird baburch entmeber wie betäubt, so baß sie sie nicht mit geborie ger Aufmerksamkeit auffassen, und mit ihren übrie gen Borftellungen in Reif und Glied ftellen fann : oder es loscht eine lebhafte Empfindung bie andre augenblicklich wieder aus, weil sie gleichsam nicht Plat, nicht Spielraume genug in unferm Bebirn haben; ober die lebhaftigfeit überschreitet ben Grab bes Ungenehmen ober Unangenehmen ber Einpfinbung, welcher mit ber gegenwartigen Difposition unfrer Datur beterogen ift, fo, baf wir ber lebe baftigfeit ber Eindrucke augenblicklich entgegen au wirken anfangen. Dach psychologischen Gefeken wird burchaus gur Dauer einer jeben Empfindung a) eine Recertistitat ber Geele erforbert, vermoge welcher fie fich geneigt fublt, biefe ober iene Empfindung vorzüglich aufzunehmen, (ein positie bes Streben zu jener Empfindung) weil fie entwer ber mit anbern gleichartigen in ber Seele fchon por, handenen eine Aehnlichkeit hat; ober weil eben bie Seele mußig ift, und mit ber erften beften Gens Magas. 7, 25, 1, 66 fation

fation ein gewiffes teete ausfüllen mochte; obet weil fie bie Seele in einem ihr jest eben behaglichen Bus ftande bes Bergnugens, bes Schmerzens, ober bes Denfens überhaupt befestigen. b) Eine in bem Augenblick ber einwirkenben Empfindung erweckte Aufmerkfamkeit, entweber auf ber Totalempfine bung ober auch nur auf einzelne Theile berfelben, vermoge welcher fie bas Bange augenblicklich wieber: in sich juruckrufen kann; - und biefe Aufmerke. famfeit fann theils burch eine Beneigtheit ber Geele' ju gewiffen neuen Empfindungen erhalten werben; theils auch burch ein negatives Streben die Empfindung nicht zu behalten, ober burch eine Abgeneigtheit sie sich an andre Borstellungen anschliesgen ju laffen. C) lleberhaupt aber muß die im Augenblick ber Empfindung erregte Aufmerkfamteit burch ben Contraft ber Lebhaftigkeit unterhalten merben; ober um mich anbers ausjudrucken, bie Seele muß in sich nicht bloß ein momentanes, fonbern anhaltenbes Befuhl befommen, bag bie neue Empfindung viel frarfer, viel auffallender und frappanter ift, ale bie andern Empfindungen, bie fie ju gleicher Zeit erhielt, ober bie fich fchon in bie : Seele gelagert hatten; ober fie muß fich bie Bers; baltniffe wenigftens einigermaßen beutlich vorftellen, in welchen die neue Sensation mit andern gleichars. tigen schon vorhandenen steht. d) Endlich muß vornehmlich mit allen biefen gur Dauer einer Empfindung erforderlichen Umftanden ber jedesmalige? Bustant

Bustand der Organs, harmoniren, weil es bestannt ift, daß Empfindungen bald langer, bald weniger fortbauren, je nachdem unser Rervensschiftem so und nicht anders gestimmt ist.

Dag bie Borftellungen von Figuren und Großen in unfrer Rindhelt, wie ber Berr Berfaffer von fich erzählt, gemeiniglich die lebhaf. teften find, und am langffen fortbauren, ergiebt fich nicht nur baraus, daß wir uns anfangs vermoge bet Matur unfere Denfens gar nichts ohne Raum und Ausbehnung vorstellen tonrien, und an blefe, obgleich bunfeln, Begriffe gleichsam jebe Operation ber Seele, wie an eis nem Stammbaum anbangen; theils auch bare aus, weil an fich fcon Die Besichtsvorstellungen einen fichern Grab ber lebhaftigfeit vor an bern haben, inbem uns die übrigen Sinne noch nicht fo febr gerftreuen. Bielleicht liegt auch felbst in ber Matur bes Lichts ein Grab, warum uns sichtbare Begenstande tiefer eingebruckt werben; fo wie in ber originellen Beschaffenheit ber Besichtefiebern.

Ju ben Einbrücken, die am längsten aus unfrer Kindheit in der Seèle forteristiren, geshören unstreitig auch die der Farben, worüber man einen merkwürdigen Aussass im zen Stück dieses Magazins 1. Band. S. 82 nussesen kann, was unstreitig daher rührt, weil die Einsdrücke von Farben in der Seèle eine sehr

einfache Totalporstellung von einer gewissen-Ausdehnung veranlassen, und die Gegenstände gleichsam in den hellern Bordergrund unsers Beobachtungskreises stellen.

Uebrigens reichen Die Erinnerungen aus ben' erften Jahren unferes lebens, biefe nie verfiegenben. Quellen unfrer nachfolgenden füßeften Freuden, fele ten über bas vierie Jahr hinaus. Die Seglenorgane muffen erft eine gemiffe Starfe erhalten. ebe fie Einbrude bem Gebachtniffe auf lange Beit, überliefern fonnen; obgleich bie Denffahigfeit noch feine Fortschritte gemacht zu haben braucht, ba bas Gebachtnif, um mich fo auszubrucken, mehr ani= malischer Matur ift. Um bie ersten Eindrucke unfrer Kindheit aufzubewahren, und uns nicht gang unwissend in ber erften Geschichte unfres Das fenns ju machen, heftete bie Matur jene Buruckerinnerungen an gewise Gemuthebewegungen an. obne welche wir vielleicht in ben erften Jahren unf. rer Rindheit unfer Bebachtniß gar nicht üben murs ben, - nehmlich Kurcht und Freude. Wir werden dieß fast bei allen Zurückerinnerungen aus unserer Rindheit bemerfen, indem wir und nicht leicht an etwas erinnern, ohne bag bas Berg Une theil an bem Gegenstande ber Erinnerung genom. men hatte. Weil aber bie Empfindungen in ber Rindheit, die mit einer Furcht vergesellschaftet was ren, gemeiniglich von einer geringern Ungahl, als bie angenehmern sind, weil wir als Rinder Rums

mer und Migmuth nur noch wenig fannten, fo bebalt auch bas Buruckerinnern an frohliche Scenen unftes frühern lebens bernach immer bie Oberhand, und baber entfteht bann bas feelige Befuhl bes Bers gens, welthes aus ben guruckerinnerungen aus ung fern Rinderiabren entspringt; - ein Schubl, bem an einer innern Berglichkeit und lebhaftigkeit nicht leicht eine andre Kreube in spatern Jahren gleich Fommet, und welches und gewiß von ber gutigen Sottheit zur Berfigung unfres mannichfaltigen Rummers in unfern fpatern Jahren mitgetheilt worben ift. Wie febr aber eine Menge unangenehmer Einbrude in ber Rindheit auf ben gangen nachfolgenben, selbst moralischen Character bes Menschen murten, und ihm eine gang eigenthumliche finftre Stimmung geben fonnen, aus welcher er fich bernach nie wieder berausarbeiten fann, lebrt Die große Unzahl bustrer, boshafter und schiefer Menschen, die in ihrer Jugend durch eine unbarmbergige Erziehung verborben murben.

Auszug aus einem Briefe. Haag ben 15ten Dec. 1785, vom Herrn van Gons.

Dieser Brief entlitt einige merkwürdige psychologische Phonomene, davon vornehmlich das erstere: Sonderbare Aeußerung der Gedachtenißkraft im Traume, unfre Ausmerksamkeit und Ba Beleuche

Beleuchtung verdient. Hier ist bas ganze sonders bare Jactum, bas um so viel authentischer ist, ba es ber gelehrte Herr Persasser an sich selbst beobe achtet hat.

3, In meinem eilften Jahre besuchte ich die lasteinische Schule zu Utrecht, mo in der Klaffe, in welcher ich faß, eine gewisse Mangordnung unter den Schulern siatt fand, die sich nach dem jedest maligen Beruf des Fleißes und der Aufmerksamkeit richtete, und sich also oftweräuderte.

Dasjenige, worln man wettelferte, waren bald lateinische Erercitien, bast tectionen jum Ausswendiglernen u. s. w., und unter andern auch Frasen, welche grammaticalische Megeln oder lateinische oder griechische Phrasen betrafen, und von dem tehrer zuerst an den obersten, und wann dieser sie nicht beantworten konnte, an den folgenden n. s. w. gethan wurden; welcher denn die Antwort wußte, wurde über denjenigen gesetz, der sie nicht wußte.

Nun traumte mir einstmals, baß ich mich in ber lateinischen Klasse befand, baß ber tehrer eine Frage über ben Sinn einer lateinischen Phrasis auswarf, und baß ich grade ber erste in der Reihe war, und ben festesten Vorsas bei mir empfand, diesen Plas, wo möglich, zu behaupten.

Da mir aber nun bie Frage wirklich vorges legt wurde, blieb ich pumm, und zerbrach mir vergebens ben Ropf, um die Antwort barauf gu finden.

Ich fabe benjenigen, ber nach mir faß, Belschen ber Ungebuld von sich geben, um befragt zu werben; — ein Beweis, baß er die Antwort wufite. —

Der Sebanke, an diesen meine Stelle abtresten zu mussen, seste mich beinahe in eine Urt von Wuth; aber ich suchte vergebens in meinem Kopfe nach, und konnte den Sinn der Phrases anf keine Weise berausbringen.

Der lehrer ermubete endlich, mir langer Zeit ju laffen, und fagte zu bem Folgenben: nun ifts an Dir.

Und der Schüler setzte sogleich den Sinn der Phrases deutlich auseinander, und diese Auseinandersetzung war so einfach, daß ich gar nicht begreifen konnte, wie ich nicht darauf hatte verfallen können. "—

Der Herr Verfasser sest am Ende hinzu: ,, daß es ihm unbegreislich sen, wie die Seele, welche mit der größten Anstrengung vergebens et was sucht, in einer Minute, oder vielmehr in einer Secunde, die Seele werden kann, die eben dieselbe Sache sehr gut weiß, indem sie sich zugleich einbildet, es selbst nicht zu wissen, sondern es eine andre sagen zu hören.

Ich glaube nicht, daß der Herr Berfasser ben Sinn ber Phrases, indem er sich ihn ju finden ans

strengte, bamale schon wirklich wußte, und fich ibn, nicht zu wiffen, nur eingebildet habe, er fonnte ja ihn bei aller Unstrengung in bem Momente wirklich nicht berausbringen. Bielmehr ifte mir febe mahrscheinlich, und anders läßt sich bief Phonos men wohl nicht erflaren, - bag ber junge Schie ler in dem Moment, daß der andre die Prage au veantworten anfing, die Beantwortung felbst for gleich fant, und ba er fie felbst nicht geschwind ges mug mittheilen fonnte, sie bann bem zweiten Schile ler in ben Mund legte. Es lagt fich nicht begreis fen, bag bie menschliche Seele zu gleicher Zeit ete was wissen und auch nicht wissen sollte, und es ware ein unerhörter Grab ber Ginbilbungefraft, baf wir uns einen Bebanken als nicht eriffirend in uns bene ten follten, bessen Dasenn wir boch wirklich in uns wabrnehmen.

Vielleicht war auch bas erste Wort, bas ber zweite Schüler aussprach, und bas die Seele, bes ersten bem andern auch wohl nur zufällig in den Mund legte, eine gelegentliche Ursach, daß durch eine Usscation der Ideen der Sinn der Phrases som Verfasser hinterher gefunden wurde; eine Ersscheinung, die nichts ungewöhnliches im Traume ist. Wir träumen, daß der andre etwas wissen könne, was wir sonst gewußt haben, worauf wir aber in dem Augenblick uns nicht gleich besimmen können wund lassen dann durch eine Verwechselung unster Verson mit einer andern; ihr (der lestern) etwas sins

sinden, was wir boch felbst gefunden hatten. Daß oft die einfachsten Probleme von uns im Traume nicht aufgelöst werden können, ist etwas sehr geswöhnliches, weil das Gedachtniß oft seinen Jaden so sehr verloren hat, daß es sich nicht einmal auf die alttäglichsten Dinge besimen kann. Aus die sem Gedachtnismangel, der wohl vornehmilch durch die im Schlaf entstandene Erschlassung der Gehirpssiedern herrühren mag, entstehen dann die sonderbarsten Umtauschungen von Vorstellungen und Empfindungen, und die häusigen Transgressionen der Einbildungskraft in idealische Welten, wozu es in der wirklichen kein Urbild giebt.

Unempfindlichkeit gegen ihren Zustand bei Wahnwißigen, von eben bem Berfasser. Seite gr.

Herr van Sons hatte verschiebene Jahre lang ein Mabchen von vierundbreißig bis sechsundbreis sig Jahren beobachtet, die so rasend war, daß man sie nackend lassen mußte, weil sie alle ihre Rieider sogleich zerriß.

"Ich habe, fagt er, bieß arme Geschopf, wels ches schon nichts als Haut und Anochen war, mehr als hundertmal nackend auf dem Stroh liegen geses hen, in einer Rammer, die nichts als ein eisernes Sitter hatte, wodurch das licht hereinsiel, und B5

ohne Fenfter mar, weil fie bie Fenfterscheiben, fo wie alles zerbrechliche, gleich zerbrach.

Dieles Madchen befam endlich ihren Berftanb mieber. herr van Gone befragte fie nachber mes gen ber phylicalischen Empfindungen, Die fie in Ube ficht ihres Zuffandes gehabt batte, und fie gab ibm jur Untwort, bog fie fich vollfommen erin nerte, nie bie geringfte Empfindung von Ralte, ober fonft einer Ungemachlichfeit gehabt ju haben ; .ausgenommen bei Bewittern, wo fie viel Schrecken und Ungft ausstand, und fich allemal tief ins Strob verbarg, ober in einen Winfel verfroch. - .. Go mahr ifts,, fest ber herr Berfaffer am Ende bingu, bag es sowohl von Seiten ber physikalischen Empfinblichkeit, als von Seiten ber Moral felbit, in ben Situationen, Die uns oft am schrecklichsten vorkommen, Schabloshaltungen giebt, die bewunbernemurbig find. "

"Ich habe, sagt van Swieten in seinem Commentar zu Borhavens Uphorismen, B. ill. S. 521, einen Tollen gesehen, der alle seine Kleiber zerriß, und mehrere Wochen lang nackend auf dem Stroh an einem gepflasterten Orte bei dem heftigsten Winter lag. Er aß zuweilen acht Tage hindurch nichts, darauf schluckte er alles, was man ihm gab, mit Heftigseit, und sogar seinen eigenen Koth hin ein, falls ihm auch die besten Speisen im Ueber- stuff

fluß gegeben wurden. Er blieb viele Wochen lang Lag und Macht wachend u. f. w. —

Herr van Sons führt S. 94 eine Erinnerung aus den frühesten Jahren seiner Rindheit an, die in der That sehr selten ist. Er erinnerte sich nehme lich eines Besuchs, wozu ihn seine Unverwandten mitgenommen hatten, des Hauses, worin er war, und mehrerer Umstände, und zwar aus einer Zeit, wo die meisten Kinder noch ganz unfähig sind, Ges dächtnisseindrücke zu behalten; er war nehmlich das mals ungefähr anderthalb Jahr alt. Wir wümsschen sehr, daß der Herr Verfasser sortsahren möge, zur Vereicherung der Seelenlehre mehrere Beobe achtungen dem Publico mitzutheiten, die er, nach seiner Versicherung, schon lange angefangen hat, Materialien zu einer Experimentalseelenlehre zu sammeln.

C. F. Pockels.

Die Fortfenung folgt.

### But

# Seelenfranfheitsfunde.

## Johann Herrmann Simmen,

ein braver Goldat, ein gartlicher Bater, liebreicher Gatte, ehrbarer, orbentlicher, filler Barger und -

kaltblutiger Mobber seiner Anvere wandten.

Das leben bieses sonderbaren Mannes, so wie sein lestes trauriges Ende, welches er sich durch ein schwarzes! Berbrechen selbst zugezogen hatte, ist in einer kleinen, sehr lesenswürdigen Schrift besschrieben ), woraus ich hier einen Auszug mit Unswerkungen liefern will, der in einem Magazin der Erfahrungsseelenlehre allerdings einen Plas verdient, um so viel mehr, da obige kleine, vor sieden Jahren erschienene Schrift lange nicht so beskannt geworden ist, als sie es zu senn verdient.

Der angezeigten Schrift ift ein Aupferstich bes genannten Simmen beigefügt, woraus tavater, bem es zugeschickt wurde, ohne daß man ihm eine nabere

\*) Johann herrmann Simmen. Ein Beitrag jur Physiognomik und Menschenkenntniß. nabere Machricht von Simmen mittheilte, ichiof: daß es sicherlich das Profil von einem außerordente lichen Mann fen, ber groß fenn murbe, wenn er etwas mehr eigentlichen bentenben Scharffinn, und mebr innige liebe batte. zc. Hus bem vor mir liea genben Rupferftich erhellet nach meinem Urtheil. baß Simmen fein gewöhnlicher, fein gemeiner 2mar nicht benfenber Scharffinn, Ropf war. aber ein jum ernfihaften Forschen und Untersuchen aufgelegter Berftand leuchtet baraus febr beutlich bervor, - eine fefte Geele, ein fubner Charactet. ein beharrlither Sinn; ohne einen Bug von Graufamteit: Bielmehr glaub' ich in ihm einen nicht geringen Grab von Menfchenliebe, von vaterlicher Berglichkeit, obgleich auch einer beigemischten Robe beit ber Matur ju bemerten. Steifer Chraeis und Streben nach Borgugen zeichnet fich auch barin aus. 3m Gangen ifte bas Geficht eines rechtschafe fenen Mannes.

"Der Ungläckliche, so hebt ber Verfasser obent angezeigter kleinen Schrift an, war in seiner Kindbeit ein flüchtiger Knabe, bem nichts weniger, als bas Stillsisen anstaud, ber in ber Schule von bem Grundwahrheiten des Christenthums, und bem Uebrigen, was zum Gebrauch bes lebens darin gee lehrt wird, wenig begriffen, und kaum fertig lesen und seinen eigenen Nahmen schreiben gelernt hat. Dieß ist das Zeugniß, das ihm diesenigen geben, bie

Bit fich noch von jenen Jahren her feiner ju erind

Der Berfasser obiger Schrift zeigt sehr gut, baß biese Schilderung uns keine widrigen Borftel fungen von seiner natürlichen Gemuthsart beibringen barf.

"Simmen zeigte frühzeitig lust zum Solder fenstande. Die Begleiter seiner Jugend erzählen, baß er wöchentlich mit Holz nach ber Residenz gez schren, wenn er aber solches verkauft, halbe Lage vor ber Hauptwache daselhst gestanden, und den Soldaten zugesehen habe. Er ward denn auch in seinem 17ten Jahre Dragoner."

Der Verfasser glaubt nicht, daß Simmen burch, besondre Jugendfehler zu dem gedachten Stande gebracht worden sein. Sein Verhalten in demselben macht es auch nicht mahrscheinlich, daß er aus Verlangen nach einer ungebundenen lebense art zu seiner Wahl hingerissen sein, und die Erlaubs piß zu dieser Freiheit beim Ariegshandwert zu sins hen, irriger Weise geglaubt habe.

"Er machte mit feinem Regimente im Dienste' ber Generalstaaten gleich anfangs ben lesten Felbe zug vor bem Lachner Frieden mit, kam aber bei dem: Schluße des Krieges mit seinem Regimente wieder, nach Hanse. Er muß hernach als Soldat in Friedenszeiten Wohlverhalten, Ordnung und Unverdrossenheit bewiesen haben, da bie altesten seute von seinem Regimente ihm niebes ibels nacht zusagen wußten, und er den Beifall zweier seinem Besehlehaber hatte. Er-bekam den Assen Deert 1758 von seinem Chef, einem erkalithten Hertnzt einen ehrenvollen Abschled."

Der zweite Preufische Rrieg rief ihn wieber Muger bem Rugvolf mußte fein gurft, ins Reld. auch ben größten Theil bes Dragonerregiments, unter bem Simmen fand, als ein Contingent jur Reichsarmee fogen laffen. Simmen burfte mit marichiren; in einer altenburgifchen Lanbftadt wird er aber von preußischen Bufaren aufgehoben, burchs Erzgeburge nach Sachfen geführt, und nimmt uns ter bem berühmten Belling Dienfte. Beim Hufe bruch aus ben Winterquartiren in Chemnis und Erofnung bes Relbaugs 1750 rief ibn fein vorgebache. ter Chef unvermuthet vor die Fronte, erflorte ibn jum Unterofficier, und munichte ibm baju Glud, obaleich Simmen fich alle Mube gab, Die neue Charge zu verbitten. Balb barauf ftieg er bis zum. Bachtmeifter, jum Beweis, bag er allen Muth, Entschloffenheit, Unerschrockenheit und Ordnungs. liebe bewiesen haben muffe, Die ber Preußische Geift. und bie Preußische Bucht erforbern.

7, Im Jahre 1760 mußte er mit seinem Regionmette nach Pommern, wo er bis 1762 gegen bie Schweben fochte. 1762 gerieth er burch einen Zustfall im Erzgeburge unter-bie Reichstruppen und wurde

murbe man ihnen jaufgehoben; burch lift aber fam er jur Preußifthen Efgyapron guruck : Bon Relbe fchlachtan batte er ber bei Frankfurt an ber Doet und bei Zorubarf, und außerbem febr vielen Schormußeln beigewohnt, bei welchen Gelegenheiten er, benn unterfchiebene Gabelbiebe befommen, verficherte, bag ibm einigemal fein eigner Sabel. bor ber Rauft weggehauen fen; Rugeln aber batten ibm nichts getban. Er bilbere fich ein, fest bages gen gewesen gu fenn, und fagte mit Entbeckung eis. nes wunderlichen Aberglaubene, ber gr. Pfalm habe ibn feft gemacht, ben er allezeit ein ober mehreres male bor bem Banbgemenge gebetet habe. fes Geheimnig verbanfte er einem Drediger ju Birfdiberg, ber vorber Relbprediger gewefen fen. "

Mach seinen sechssährigen Preußischen Krieges diensten bekam er von seinem Chef Erlaubniß, in sein Baterland zu reisen. Der Kriegedienst war die Schiffe, sagt der Herr Verfasser, in welcher dieser Mensch das sanfte, und den guten Unstrich seiner Sitten, auch die Geschicklichkeit, wohlzures den, gewann, und den ehrlichen, ehrbaren, seis nen Mann so meisterhaft spielen lernte; daß er aber darin ein Mensch von guten, sessen moralischent und Religionsgrundsähen, ein Mensch von einem eigenthümlich guten moralischen Character geworden son, das läßt sich nicht sagen. Genus, er lernte aus Bewegungsgründen von Unstand ober Uebelsstand, von Spre oder Schande, von Belohnung oder

öber Strafe, was gelobt marbe, was ihm jur Empfehlung bienen konnte, nachahmen. 1

Rreitlich haben alsbann biefenigen nicht Uns recht, bie ihn für einen feinen Beuchlen erflaten. Die Berklitte von Chilichteit, von Chrilebe, von Sate bes Bergens, Die in feinem Betragen bervorftechen, konnten wir für nichts anders balten, als was Cicero in einet' befannten Schilberung! adumbruta non expressa signa virtutum & vitia radicibus quibusdam virtutum nixà tiennt. In bem Ralle; bag ftrafbate Be gierden und Ufferten fich feines Bergens mochten bemeistert baben, ift freilich alsbann nicht anbers ju erwarten, als baß er blefe Beschlätlichkeit, fich su berfellen, und einen guten Schein angunehmen, mit zum Dienft feiner bofen Begierben angeweits bet, und er alebenn als ein arglistiger bofer Beiche ler gehandelt haben werbe. tt.

"i764 erhielt er, wie schon gesagt, Unlauby und kam in dem nehmlichen Bahre glucklich und mit Ehren an seinem Geburtebrte an. Er fant hier nach seiner Zurückfunft allerlei Verstrickungen, die ihn zu dem Entschluß brachten; den er wöhl bei seiner Abreise nicht gehabt hatte, seinen Dienst zu berlassen, und nicht wieder zu seinem Reglinente werlassen, und nicht wieder beim Obrist von Belling um seinen Abschleb nach, der ihm über seinen Gel stuch zweimal abschlägt.

Magas. 7. B. i. Gti

., Es famen wehl bei ihm viele Bewegungsgrunde jufammen, Die ibn vermochten in feinem Baterlande ju bleiben. Er hatte Freunde, Die ibn baju berebeten, und burch mancherlei Bere gmigungen, bie fie ibm machten, an fich jogen; vielleicht mischte sich auch bie liebe barein, nach welcher er fich turg hernach ju feiner Beirath ents Schloß. Er taufte fich also in feinem Seburtsorte an. ließ fich bauslich nieber, und trat ju einer Ge fellichaft Biebhanbler, Die ihn zu ben auswartigen Geschäften ihres Sanbels gegen gute Bergeltung feiner Dienste gebrauchten. In ber Folge aber gab Die Berbindung mit feinen Bandelsconforten zu Ire rungen Unlag, woraus Schuldflagen, erwuchsen, Wegen einiger berfelben will man Gimmen bes ichulbigen, bag er Schulbposten, Die er fur bie Gemeinschaft gehoben hatte, abgeschworen habe. Er bat aber in febr ernstlichen Unterredungen bebauptet, mit Wiffen nie falfch geschworen und alles geit ein Entfegen bor falfchen Giben gehabt gu baben, mit Unführung bes Denffpruche bes gemeis nen Mannes: einen falfchen Gib geschworen, beiße bie Seele verloren. "

"Durch seine Verheirathung kam er mit bem, mit dessen Blute er sich besteckte, in eine doppelte Verschwägerung. Denn Simmens. Weib war George Schmidts leibliche Schwester; und dies ser hatte Simmens Schwester zur Jeau."

"Sim

Simmendiche ward einerachtig und gut ger führt, ohne daß ein Theil über ben andern Berschwerben geäußert hatte. Dem entgegen, was wan von ihm vernnthen sollte, wird er von solzehen, die sein hans kennen, als ein gefälliger, sich siehe bequemender Chemann beschrieben, der hause lichen, auch gemöhnlicherweise nur weiblichen Buckt vichtungen sich oft unterzogen habe.

Bewesen seine Kinder soll er sehr nachgebend gewesen seine, do es ihm gleich sehr am Herzen lag, daß sie etwas lernen sollten, daß er Beld auf ihren Privatunterricht außer der Schule wandte, ihnen zum lernen, so gut er konnte, behülstich war, sie mehrmals selbst prüfte, und nach befundenem Zusnehmen sich gegen ihre tehrer sehr dankbat bewies.

Minmens new tebensand und Haushaltung im feinem Geburtsorte schien nicht gunz gut eingenzichtet zu sehn. Er hielt sich feinziseite Betragen war ordentlich, bescheiden und gestitets auch selbst: diesenigen, beneu sein feines Betragen am verdassertigten war, können ihm das iob eines außerlich ehrbaren, ordentlichen und stillen Mannes nicht versagen. Er erwarb sich dadunch Zutrauen und Ansehn, und weil sein guter Berstand, seine durch Ersahrung erwarbene Kenntnisse, seine Berächte. lichkeit und gute Art zu reden dazu kam, wurde auch die Vormundschaft seines Orts bewogen, ihn zu ihrem Mitgliede anzunehmen. Er soll in dieser

Merbindung alle Obliegenheiten und Aufträge gut ausgerichtet haben. "...

3, Es kann ihm keine einzige Art offentlichet, habitueller Ausschweifungen sichtle gegeben werbence Er trank wohl eine Zeche mit, und konnte sie verdtwagen; aber er war kein Schlemmet von Professfion, er dußte sich nicht nur vor tinvrdnungen int Acht zu nehmen, die beim Trunk vorzufallen pflessgen, sondern hielt bei solchen Gelegenheiten immer selbst auf Ordnung, wehrte Handeln, stiftete Friesden, und ich habe rühmen gehort, daß wenn auch mehrere volle Lische mit einander in Zwist gertecten, er sie, wie der gemeine Mann sich ausst brückt, durch seine Redensarten zu befriedigen gestwust habe.

"Eben so frei ist er von bem Verdacht geblies ben, mit Personen andern Beschechts atthgeschweist an haben, seit ver zeit, da er den Sabel abgelegt: und sich verhairacher hat. Er versicherte selbst; vor lüberlichen Personen dieses Beschlechts allezeitz wirten Abschen genabt zu haben.

Derschiedne Jahre ging es glücklich mit seist nem Biehhandel, und seine Vermögensumständer schienen auf einem guten Zuße zu senn. Atmälig? aber wurde seine Familie zahlreicher. Er war schoniein Buter von drei Kindern, als die bekanntent theuren Jahre einfielen. Diese trautige Zeit wurde! eine Ursach von bem ersten Versall seines Vermösigens und seiner Nahrung: — er mußte zusehenzund und es war ihm nicht möglich, sich ganz wieder aufzuhelfen. Es entstanden zwischen ihm und seiner Handelsgesellschaft Zwistigkeiten, sie treunte sich von ihm, und er sollte nun für sich allein handeln; das konnte er aber nun mit seinem eigenem Wermögen nicht glücklich durchsehen. Es ging nun nicht mehr suf dem Juse hatten, wie er angesich nicht nicht nehr auf dem Juse hatten, wie er angesfangen hatte: zum Bauer wollte er sich nicht ganz herablassen. "\*) —

Ę 3

"I

\*F In biefen Umftanben, in biefem Berabfinten aus einer guten anftandigen Lage in einen armfeeligen Buffand, ben Simmen nicht ermartet hatte, in ben Erichutterungen, ben fein fruber Ehrgeit baburch leiben mußte, welcher bei gemeinen Leuten, Die eine gewisse Reinheit und Cultur gu befiten glauben, oft so erfaunliche Fortschritte macht, - liegt mobl ber erfte Brund feines Lebensaberbrufes und feine nachher vollbrachte abicheuliche That, Die fich auf biefen Neberbruß ju grunben Benn bie menfchliche Seele in einer folden Le Lage nicht von Principlen einer gefunden Moral unterftutt wird; wenn fie fich bloß ihrem unterbruckten Chrgeis überlaßt, wenn eine gewiffe freiere Den: fungsart, ein heimliches, trotiges Befen, was man mobi leicht als Solbat lernen fann, hingufommt, fo ergiebt fie fich leicht fubnen Projecten, und wird bei aller angebornen Gutmuthigfeit, die aus dem Character Simmens unverfennbar bervorleuchtet, ein Opfer momentaner oft ichrecklicher

12 7

In biefer brudenben lage wurde feines Bas tere Schwester, bie mit einigem Infebn in ber benadfbarten Stadt lebte, jur Bittwe. Diese etbotifich, ibn inft ben Geinigen ju fich ju nehmen, wenn er ihre Ungelegenheiten beforgen und ins Reis ite bringen murbe. Er folgte bier unsichern Sofe hungen, und bielleicht auch bunkeln Blendwerten. bie ihm feine Chrfucht vorspiegelten. Mich winte, baß ihn bie Begleebe, großer ju fcheinen, auch wohl größer zu werben, als er war, und noch eine mal wieber einen verhaltnismäßigen Character gu gewinnen, eben fo febr ju bem Schritte, ben er bier that, verfeitet haben mbge, als ber Drang bauslichen Mangels. Er entichloß fich, in bie Stadt zu ber gedachten Berwandtin zu zieben. ward Burger und verkaufte fein Baus an feinem Beburtsorte au feinen Schwager Schmidt. Hoffnungen, bie ihm waren gemacht worben, ober er fich selbst gemacht hatte, tauschten ihn, ober er batte nicht Bebulb und Schmiegung genug, fie abs humars

Leibenschuften, die man nach ihren natürlichen Am lagen gur in ihr nicht vermitthen sollte. Simmen gehort offenbar zu den Menschen, die vortrestiche Anlagen bes Ropfs und Gerzens besten, meistene theise auch invralisch gut handeln; aber im Drange einer einzigen verschrobenen misgeleiteten Paffion momentane Wosewichter, — und hinterher wieder guie Menschaft werben konnen.

smarten. Er verlar barüber, daß er fich frems den Angelegenheiten unterzog, vollends alle Bors theile seines bisherigen Handels und voriger Eins richtung, und durch mehrere Umstände, die dazu kamen, wurde dieses der Schritt zu seinem Fall und Berderben.

Borgaglich aber scheint mir in folgenben Ums ftanben bie eigentliche Borbereitung zu feiner ab-Scheulichen That gelegen zu baben. "Es entsponnen fich über ben Saustanf allerlei Entzweiungen zwischen ihm und seinem Schwager, Die bis ju eis ner tobelichen Berbitterung anwuchsen. bezahlte von bem Bauskaufegelbe, womit fich Sim= men zu helfen gebacht hatte, nicht nur ein barauf haftenbes größeres Capital, bas mit Willen bes lettern geschehen senn foll, sonbern auch andre fleine Poften miber feinen Willen. Simmen glaubte, bag berfelbe babei auch feine Glaubiger, bie auf andre Urt vortheilhafter fur ihn batten befriedigt werden fonnen und follen, unredlicher Beife felbst aufgereitt habe, fo bag ibm hierburch nicht nur bas Raufgeld zersplittert und feine Bulfe benommen, fonbern auch bie Bezahlung bes Gelbes zu feinem mehrern Ruin und bem Contract jumiber verzogert fen. 2lus bem Wortwechseln bierüber entstanben ferner auch wohl Thatlichkeiten und Injurienklagen, wodurth ber Groll bes, besonders durch die lefte Art Rlagen, mehrmale empfindlichft gereiften Wachtmeisters immer ftarfer aufloberte. — Sierzu

fam noch, bag Cchmibt feine Schwiegereltern. als Simmens Bater mit Mutter, gefchlagen, und feine erfte Frau, als Simmens Schwester, und welche biefer febr gefiebt, febr übel gehalten habe, weniaftens bat Simmen biefes in feinem gerichtlie den Berbor behauptet, und als eine Saupturfache feines fürchterlichen Saffes angegeben, aber endlich Schmidt fich auch immer in Absicht feiner außern lage beffer, als ber Wachtmeister, bee fant, fo fann baber wohl einige Gifersucht in bie Berbitterung bes legtern fich mit eingemischt baben. Das fonnte ber Bachemeifter felbft nicht laugnen, baf er in blefer Gemuthefaffung feinem Schwager defentlich und vielleicht mehrmals Rache gedrohet und geschworen babe. \*) Die trächste Ursach bes 21480

Der Berfasse bieser Erzählung mant hinterher die Bemerkung, daß Simmen, der sich allezeit vor eis nem sallchen Side entsehr habe, durch einen sallchen Gebrauch seines Schwurs wahrsteinlich woch mehr habe verleiten lassen, seine Mortheat zu begehen, eben weil er sie zugeschworen hätte. Allein ich glaube, Simmen war ein Mann von zu piel richtis sem Berstande, und batte nach allem, mas man von ihm weiß, menigstens theoretisch moralische Besariffe gemus, als daß er eine Handlung, darüber er in einer starmischen Gemultheversaffling einen abs schwichen Eid ausgesprochen batte a für rechtmößig und für, eine Entschuldigung seiner Affecten bätte halt ten können.

Ausbruchs feiner Wuth war unfreitig bie, baß er bon feinem Schwager einen Borfchuß zu erhalten versuchte, welcher ihm auch vom legtern versproe chen wurde; nachmals aber sich von ber Erfüllung bieses Bersprechens wieder ablenken ließ. "

"Seine nummehrige traurige lage will ich mit bes Unglücklichen eigenen Worten befchreiben. Rein Daus! feine Stalfe bei Freunden! feinen Troft! feinen Crebit! ba mir fonft jeber ein paar bunbert Ebaler gu borgen bereit mar. Siergu tamen nun noch ber Drang von Glaubigern und 'su fürchtende Rechtshulfe, auch bie Dothwendige keit; einen Sohn zum Handwerk zu helfen, und bas Uebel, bagu tein Mittel gu wiffen, und wor weis, was noch mehr, bas verborgener ift? Man benfe fich bier ben Mann, ber gewohnt mar, feine Rolle mit Unfebn, ja mit einigem Glang zu fotelen, bem es ber Stolz unerträglich madre, fich fo weit berunter ju laffen, als ibn nun feine Umftanbe Berabzufegen probeten, ber meber bie Grunde ber Bernunft, noch ber Meligion fo gefaft, ober im Bergen batte, bag fie baffelbe batten berubigen, aufrichten und bei Duth erhalten fonnen! Werin er gewohnt mar, so wie ers wirklich mar, bei bem allem im Refultat gu benten - und an bem allen ift bein Schwager fculb; fo niuß man vor bem erhittern, mas bei ber Unbanbigfeit einer folden Bemutheart, wie Die Gimmifche, von ftarten, [chwerk fcwermuthigen Affecten war, endlich ju furcher sen fchien. "

Je einem unglücklichen Sonntage durchbrach der Damm seiner Berzweislung und Wuth. Simmen besuchte früh den Gottesdienst in der Stadt, und man will bemerkt haben, daß er, wie es gesschienen, einer ernsthaften Predigt ausmerksam zus gehört habe. Den Nachmittag ging er über Feld, einiger Geschäfte wegen, und auch da noch einungl in die Kirche.

"Um Abend kam er wieber nach hause, und brachte noch einige Stunden bei einem Befannten in ber Machbarichaft ju, wie ich glaube, ben Gebanten, mit benen er fich trug, und wie ich vermutte, mohl noch felbst feinem bofen Borhaben gu entgebn; benn es jog ihn wohl bas innere Befühl noch surick. Aber fein Berg bing fcon ju febr auf die bose Seite, und wandte nicht Ernst und Rraft genug an, ju wiberfteben. Er flagte beim Beggeben von feinem Befuch und bei feiner Dies berfunft ju Saufe, bag er nicht recht mobl fan, und ging, ju feinem Berberben, auf bas zweite Stockwerk, allein zu schlafen. Der Borfag, bie Morbthat zu verüben, drang fich immer mehr in feiner Seele vor; er faßte ben Entschluß, und machte Unstalten bazu, boch alles noch mit innerilichem Wiberfpruch und Miberftreben. wieth barüber in einen Schlummer, fuhr aber aus . bemfelben, wie er es bei ber Abzeichnung feines Bile

Bildes erzählte, gegen eilf Uhr plöslich und vollvon einer Wuth auf, die ihn so gedrängt, daß er sich nicht zu helfen gewußt hätte, und wie verdüstert zur Ausführung fortgegangen sen."

"Anberthalb Stunden brauchte ber Ungluck fiche, nach feinem eigenen Bekenntnig, ju einem ihm hochst bekannten Wege, von einer Heinen hal ben Stunde; ein Umftand, ber nicht ju erflaren steht, wenn wir uns nicht vorstellen, bag ibn ber Sturm feiner Uffecten und ber Rampf in feiner Seele mehrmale aufgehalten und jum Stillfteben gebracht habe. Sehr fonderbar ift folgendes Geftandnig bes ungludlichen Mannes: 3ch wurde, fagte er, wenigstens biesmal, vielleicht aber auch aufe kunftige, mich bedacht haben, und von meinem Vorhaben abgestanden senn, wenn mir jemand beim Weggeben aus meinem Sause, ober ein Wachter auf ber Strafe begegnet ware, ober ich bei ber Ginlassuna in das Mordhaus einige Schwierigkeiten gefunden hatte. Aber felbst ben Aufall, bag ibm nichts hinderlich gewesen sen, nahm ber Ungluckliche als ein Rennzeichen an, bag fein Borbaben ein Berhangniß fen, ja nach bamale, wie ich ibn biefes habe erzählen horen, suchte er barin eine beimliche Entschuldigung feines Berbrechens, bie mir bebenklich war. "

9 "Sistenten caunulte aber nun bahin, wo er die Werbrechen begehen wolke, so schwankend, so were

perblenbet, so verbuftert, wie ich an gebacht. fand noch licht im Saufe, und flopfte, wie er es erzählte, leife an. Geine Odmagerin fabe beraus, fragte ibn, auf feinen Gruß und Bitte, ein, gelaffen ju merben, wo er fo fpåt berfomme? glaube te seinem Borwande, über Reld bergufommen, ließ ibn ein, und führte ibn in bie Stube, wo er feinen frat beimgefommenen Schwager im Bette, wie man fagt, etwas berauscht, aber noch nicht vollig eingeschlafen fand. — Alles alfo fo leicht, fe bequem. Mun ward fein Entschluß fest. " -"Simmen ward von feiner Schwagerin wils lig und freundlich aufgenommen, ohne auf ben Gebanten zu kommen, bag fie einen Erbitterten eine laffe, ber mit Bulfe ber Macht ihr Morber werben konnte; noch mehr, fie bietet ibm zu effen an, und nimmt ein licht, um ihm noch um Mitternacht Sauerfraut aus dem Reller zu bolen, bavon er, wie sie wußte, ein liebhaber mar. Der uneme pfinbliche Morder legte bald baranf feine eben angebrannte Tabackspfeife wieder bin, - schleicht ihr nach, - nimmt ihr bas geholte Sauerfraut ab, bas fich nachber noch in ber Stube fant, - giebt ihr aber gugleich unverfebens mit einem baju mitgenommenen und unter bem Rock verborgenen Rnittel noch in bem Reller, als fie eben im Begriff ist, wieder berauszugehen, auf ber untersten Stufe einen schweren Schlag auf ben Kopf. behålt noch fo piel Bewußtsenn, bak sie iben umuft:

warum er bas an ihr thue?, aber weber bie Wuth. noch bie einmal gewagten argen Borkbritte, ließen Er giebt ibe noch einige Schläge, ibn zurúckasbn. und da sie noch immer wimmert, nimmt er fein ges wohnliches schlechtes Laschenmesser, und giebt, wie er es erzählte, um ihr von ihrer Qual zu belfen, ihr noch einige Stiche und Schnitte, bas er felbst im Dunfeln, weil bas licht ausgegangen war, nicht batte unterscheiben fonnen. Berlaft barauf ben Reller, ungewiß, ob fie gang tobt fen, fiebt auch weiter nicht nach ihr, fonbern legt nur, als er wieber aus bem Saufe ging, ben Reller gu, Bei ber Section haben fich an ibr acht Bunben, theils bom Schlag; theils bom Meffer gefunben, bavon zwei für schlechterbings toblich erfannt finb, ihr Blut aber war bis feche Schub weit von ihe Much biefe umzubringen, hatte er gesprungen. Den Borfas fpater gefaßt, und baber nichts bebrobliches fich gegen fie fruber bertauten faffen. Bur Urfach bat er angegeben, weil fie ibn und feine Rrau vielmals febr arg und empfindlich geschimpft, Diefe auch fogat vor turgem febr geschlagen babe: auch ber Untheil, ben fie an ber Berweigerung bes Borfchuffes hatte, ben ihr Dann futs vorber bem Erbitterren berfprochen gehabt, gebort wohl mit zu biefen Urfachen. " \*)

Mady

<sup>2)</sup> Auch mobil die, daß er, obne die Frau vorber auf die Seite zu schaffen, schwerlich feinen bofen Borfat, ant fein

"Nach Berübung biefer. Granfamkeit ging Simmen wieber in die Stube, fand keinen Schwager im Bette unterdessen eingeschlafen, und gab ihm zwei die drei Schläge auf den Kopf, so daß derselbe keinen taut mehr von sich gegeben haben, sondern auf einmal ohne einige starke Bewes gung erstarrt liegen geblieben kenn soll. Es war auch die halbe Hirnschaale entzwei und in das Geedpirn felbst hineingedrungen, auch das rechte Ohn von einander geschlagen; doch gab er noch die im den andern Lag hinein, obgleich sinnlos, einige Zeichen des lebens von sich.

"Mach

feinem Schwager ausüben konnte. Bei einem fole chen Tumult ber Leibenschaften ift es einer aufges Bradten und erbitterten Gemutbeart wohl einerlei, ph einer meht ober weniger umgebracht wird. bat mehrere Beispiele, daß Morber die unschuldige. ften Rinder hinrichteten, damit fie von ihnen bei Er morbung anbrer erwachsener Menschen nicht binberlich feon mochten. Freilich mogen die oben angeges benen Grunde Simmen wohl mit verleitet baben. fich augleich an der Frau zu rachen, obgleich ber Grad feiner Erbitterung gegen fie nicht fo fart, als gegen feinen Odwager fenn mochte, indem er felbft, mabe rend ber Ermorbung ber erftern, noch ein gewiffes Mitleiben gegen fie an ben Sag legte, ba er fie nehmlich sobald als möglich von ihrer Qual zu ber freien munichte.

Mach Sinnberns Ausfage geschahe es bei dem zweiten Saine weiten Saine meiste Kenft verloren hattel des verloren hattel duß das Schmidtsche visischwige Kind, welches beim Bater im Bette lag, und der Thater vorhen eicht bemerkt haben will, sich in die Hohe richtete, and mit von nden dem Schlage auf den Kopf ger vollen warb, welches er denn, bavor et aus dem Haufe gegangen, noch mit Alsen augedeckt haben will, das aber nachmals nach des Baters Füssen zum dem Gesichen des ledens gefunden ward.

Gine airer Sothter des Erschlagenen schlief labellen auf einer anbern Rammer, und borte von benrallen nichte. Binunen tonere beswegen nach verübten Berbrechen unbemerkt aus bem Sauf sibn : bas that er aber erft; nathbem er porber der ber Beite: bes funlos liegenden Dannes ber Siffiffet gur beffette Gelbfchrintden gezogen, und Demfelben bas barin vorratige Belt, nach feinet Aussage beinafe ein Dugend Thater, weiter aber tiichts, genohmien batte. Er bat auch eingestane ben. auf biefes Gulb zugleich mir Abficht gehabt zu haben. Ich glaube es leicht, vermuche aber, wies wohl er batuals wegen Gelbes von mehr als einer Seite im Drang war, bag ber Gebante an biefes Gelb fich boch erft fpat an ben altern Gebanfen auf Radie angefthloffen, unb, well er feinen Schwar get als die liefache feines Phins anfabe, er fich für nicht

micht unberechtiget gehalten babe, buch birch bas Gold in er bei ihm finben würde i sich schables ut

halbeit und aus felinem Drange zu reifen. " 33 Mas ich fehr anfahren will, hat er mar nut bufergerichtlich geaußert; es with igber burch bie Ansammenbeltimmung mit ben übrigen Umikanben elaubhaft; bag nehmilch fein Barias gewesen fen. im lieberbruit seines lebens, als ein bach ruinirtes Menfich, nach verühren Dierbebaten, fich felba shinhelfen, und about a biet et facten au erfaufen a word er, boch hettisch nicht kommen können, wovon Borres Band ibit muffenturicfertalten; babemit, an fen vielmehr bie ersten Sanden nach bem Morb mant kubia, ja bergungt gewefen, babe abens ald at nach und madh min Plaibbenken dekonimens ben Billen nebabbe fich felbit ber Berechtigteit au Sberflefern, wiemobl ibit wieber bet Bebanfe :: bas boch wohl niemand auf ibn Berbacht baben : und en burch die Anielne nur Ardusuns Kinder miellich lich machen werbe, wat biefer eigenen Angele, fo wie von ber Alucht, fo lange Bruckerbelten babe, bis er uir Saft gebracht fen; auch ba bebe ibn noch Unfangs ber Gebanke blenben mollen: Du kanufe vielleicht mit launnen, burchkommen; fobald ibme aber die Ungeigen feines Berbrochens unter Die Ame gen gehalten worben, fen ihm bet Bebante aufge fallen: Gott bat bich entbeckt, bu willft's geftes ben. Dun überlaffe ich meinen legern, mit bies fem von ihm felbft angegebenen Bange feiner Ges Datts

banfeit, ben fernern Bang feiner Befchichte gu bergleichen. "

Rubia also, ja vergnügt über seine Granfamfeiten, verließ ber Morber bas Saus. in welchem er sich so vielfach mit Blute befleckt batte, wufch Knittel und Meffer im Schnee ab. wiewohl er hernach bas lette aus Abscheu nicht wieber brauchen mogen, machte fich auf ben Wea und fam unbemerkt in seine Wohnung aurust. Im nachsten Morgen ging er auf einige Dorfer, mobin er souft seinen Biebbandel gehabt, und mo er noch einige Refte einzuforbern batte; und bis gegen Mittag, versichert et, fen er noch in diesem Rausch feiner Seele autes Muths gewefen; alebann aber fen er unrubig geworben, und babe von felbit ans gefangen, nachzudenken, was er verübt babe. Damals mogen benn auch wohl bie Bersuchungen bei ibm wieder erwacht fenn, fich felbft bas leben gu nehmen, wozu er aber, nach feinen Drivatere offnungen, nicht habe gelangen tonnen. ".

"Unterbessen war am Orte ber Entleibten am Morgen nach ber That es einem Nachbar befrems bend vorgekommen, noch um sieben Uhr die Fensster des Schmidtschen Hauses geschlossen zu sehen. Er gehet also hinzu, sindet das Haus unverschlossen, umd beim Eintritt in basselbe die mittere, et was biddsunige Lochter, die destwegen der Morster auch zu verschonen willens gewesen sehn will, eben aufgestanden, noch erst halb angekleider, und magaz. 7. B. 1.St.

noch unwissend, was geschehen sen. Er gehe bars auf in die Stube, sindet den Mank im Blute, sinnlos und bei ihm die jüngste Tochter in der schon gedachten lage, ruft darauf voll Bestürs zung des erschlagenen Bruders, und beide zeigen es gehörigen Ortes an.

"Ungefäumt wird der Amtsobrigkeit Bericht erstattet, die schleunig Urzt und Wundarzt mits bringt, deren Halfsversuche aber nichts hoffen ließen. Indessen war die Frau, auf welche and fänglich der Verdacht des Mords, auch die zur genaurten Untersuchung, des Selbstmords, ges worfen worden war, im Keller gefunden."

"Simmen war nun ebenfalls wieber nach Hause gekommen. Seine Frau hatte ihn burch einen Boten die Radyricht von ber Ermorbung ihres Brubers und Schwagerin wiffen laffen, and mit bemselben war er ben Lag nach ber That, fruh, über die Residenz wieder zurück gegangen, wo auch schon einiger Ruf von biesen Morbthaten erschollen war. In berfelben batte fich Simmen an einigen Orten, wo er eim fprach, und viel von biefer unglucklichen Begebenheit gerebet wurde, beinabe, und zwar an bem Einen burch feine Mengstlichkeit und Bittern, bie ibm nicht einmal ein angebotenes Glas Brandwein auszutrinken, ober einen Unbig zu nehmen verstattete, perrathen, auch fich baburch blos gegeben, bag er fich, in bem Gefprach, von freien

freien Studen verlauten ließ: Der erichlagene Schmidt habe nicht viel Geld bei fich gehabt. Um andern Orte, wo die alteste Schmidtische Toche ter Umme mar, bie er aber wiber feinen Willen nicht zu fprechen bekam, weinte er, und hielt fich nicht lange auf; an bem britten aber verbarg er Die Unruhe feines Gewissens burch eine angenom= mene Preimuthigfeit größtentheils, fo, bag er bas felbft einige Saffen Caffee mittrant, eine fleine Schuldpost bezahlte, und wieder etwas Waare gegen Bezahlung mitnahm; es entfuhr ihm blos ein tiefer Seufzer, mit ben Worten: Er wurde boch wohl auch durch dieses Ungluck zu thun be-Tommen! Er befann fich aber hierbei wieber, und balf fich burch; man frug ibn, wie er benn bas meinte? und er war mit ber Untwort fertig: baß er doch wohl Vormund der Schmidtischen Rinder werden mußte. Indeffen berrieth fich feine Unruhe und Angst burch ein verstortes Wefen ber Magb im Saufe fo, baf fie auch, ale Sinimen weg war, ihren Berbacht nicht bergen fonnte, und fich beswegen mit ihrem herrn überwarf. ift faum' ju glauben, bag ein Mensch so febr feine Empfindungen unterbruden, ober fo geschwind und in der Mage, eine Person annehmen, und wieder eine Rolle fpielen fann, bie bemjenigen fo jumiber ift, was in seinem Bergen vorgebt; aber er that entweber bas erfte ober bewies bas legte, boch ftuf. fenmeife, an bem zweiten Orte noch nicht fo mele sters

sferlich, als an bem britten Orte, wiewohl boch auch ba noch nicht ganz vollkommen. Noch uns glaublicher ware es ther, wenn man nicht mehr bergleichen Erempel von Berbrechern hatte, daß er gleich nach seiner Zurückfunft das harte Herz geshabt, in das von dem Blute, das er vergoffen hatte, noch beschwemmte Haus hinzugeshen, und, zu der Zeit der Section der Erschlagenen, wo alles in größter Betrühnist war, vor den Augen der durch ihn verwaisten Kinder zu stehen."

Inbessen verfolgte ibn bie Rache geschwinder als er, ber jur Flucht Gelegenheit und Zeit genug batte, und schon in frember Berrschaft mar, mirk lich aber nicht barauf gehacht zu haben scheint, sich Die . alteste Schmidtische es wohl einbildete. Tochter, beren wir schon gebacht haben, erklarte, Sobalb fie von ber Ermordung ihrer Eltern horte. den Wachtmeister Simmen laut und offentlich für ben Thater, behauptete es auch, als fie gerichtlich beswegen vernommen warb, und grundete fich auf Die vielfahrige Feindfeeligfeit beffelben gegen ibren Bater, auf die lette Berweigerung bes von ibm bei ihrem Bater gesuchten Gelbvorschusses, und vornehmlich auf die vielfaltigen Drohungen, beren Simmen fich habe verlauten laffen, ihren Bater Diefes gab ben Uns aus Rache umzubringen. lag ju weiterer Untersuchung ber Sache, und ju vorberft zur Inhaftirung bes Wachtmeisters. ber's

versehens wurde er auf bsfentlichem Markte, wo er Frucht handelte, eingezogen, wobei sogleich die Berändrung der Farbe und starkes Zittern sein bis ses Gewissen den Zuschauern merklich verrathen has den soll. Zugleich wurde aber auch zu einer Haussssuchung dei dem Arretirten geschritten. Bei ders seihen fand sich ein blutiges Oberhemd, an dem die Flecken nur halb ausgewaschen waren, so wie auch Beinkleider, an denen Blutssecken zu bemerken was ven; ein Bewels, daß den Morder damals seine Geistesgegenwart und sein Scharfsinn größtentheils verlassen gehabt, da er nicht bedachte, daß ihn diese Unzeigen noch immer verrathen könnten.

merten Berhor schien es ansangs, er: werde sich aufs läugnen und auf seine Berftellungse kunst verlassen. Bewegliche und übersührende Bors stellungen wollten lang nichts bei ihm verfangen, bis ihm, mit einem Feuer und ernstlichen Unrede, von seinem, sich hier vortreslich zeigenden Nichter, das blutige Hemd unter die Augen gehalten wurde. Dieses machte ihn bestürzt, und, nun außer Fasiung, gab er gute Worte, ergriff die Hand des Richters, versprach alles zu gestehen, und that es auch wirklich, unterwarf sich der Strafe, und bat. nur um Beschleinigung seines Processes.

"Wo wae num ber Mann, ber noch vor brei Lagen fo geschwind über die Schrecken seines Hergens Herr werden, und mit eben so viel Selbstoes.

D 2 awsins

zwingung, als Runft, ben Unschulbigen, ben Unerschrockenen fogleich wieder vorstellen fonnte? Aber hier erfuhr er auch wohl zum erstenmal die Rraft bes Semiffens recht; bisher hatte es ibn beunrubigt, erschreckt, gitternd gemacht; aber jum freien Geständniß batte es ibn, obne biefe leberraschung, vielleicht niemals, ober etwa erst an ber Schwelle bes Lobes gebracht. Wenn er bem Getichte bekannte, er fen entschlossen gewesen, ihmt freiwillig fein Berbrechen gu befennen, fo betrog er sich wohl selbst babei; er hielt Trieb und Drang feines Bergens, ju betennen, fur Entschluß; aber von bemselben murbe er sich wohl noch lange losgewunden haben, wenn er nicht so überrascht wors ben ware, nicht fo schnelle Einbrucke von ber ibn verfolgenben gottlichen Gerechtigfeit befommen batte; und Deinlichkeiten felbft, wenn auch Die vorliegenden Unzeigen für stark genug barzu geache tet worden waren, burften ihn bernach schwerlich jum Befenntnif gebracht haben, wenn er bermbe gend gewesen mare, sich auch bier noch zu verbarten. Er erkannte bas auch felbst nachher, und feine Entheckung fur gottliche Wohlthat; ich murbe fonft noch viel verftockter und viel verwegener geworben fenn, war fein Ausbruck bavon gegen feinen Beichtvater, bem ich bie Nachrichten von feinen lesten Wochen und Lobesbereitung, so wie mehr andre, verdanke, die mir fonft unbefannt geblies ben fenn wurden. "

"Mach bem Gestandniß, und mabrent ber En wartung, ju welcher Genugthuung bie menschliche Berechtigfeit ibn verurtheilen werbe, blieb er bei einem Betragen, bas bie Aufmertfamteit bes Menschenforschers auf sich zog. Ueberhaupt war es demjenigen abnlich, bavon ich in ber Machricht von feiner Abzeichnung gebachte, und bas ich bamals einige Stunden ju beobachten Belegenheit hatte. Ich weiß, bag die Meinungen barüber fich oft febr getrennt haben. Da er fortfuhr, mit feiner Bescheibenheit und Soflichkeit die größte Belaffenheit zu berbinden; so hielten einige ihn für fühllos und verhartet, andre für standhaft und unerschrocken; fein Biick hatte aber babei nichts wilbes, feine Reben nichts ungestumes ober verwirrtes, zeigte nie ein Diffallen, wenn andere famen, ibn zu seben, und wenn es solche waren, die er kannte, oft ein Wohlgefallen und Erfenntlichkeit. hielt eine gewisse Freimuthigkeit im Unblick und im Reben, und ein freundliches lacheln in ber Mine, bas manchen, bie es nicht begreifen fonnten, leiche finn und Frechheit ichien. Was ibm von unziem. lichen Betragen in ber haft nachgesagt wird, find sicherlich Migbeutungen falfch erhorchter Worte, ober muthwillige Erbichtung. Er blieb fich inegemein gleich, mogte mohl effen und hatte einen guten ruhigen Schlaf, fo, bag von benen, bie ibn am genauesten beobachten fonnten, einemals einer fagte, Der Bachtmeifter muffe ein febr gut Bewif.

fen baben! ein Uttheil, bas vermuthlich paraborer flingt, als es gemeint war, vielleicht aver anch auf Spuren ber Dentungsart bes gemeinen Mannes führen mödite, wenn wir ihm nachgeben fonnten. Bur Dummbeit fointe man biefes rubige-Wefen nicht halten, benn übrigens zeigten feine Reben und Ergablungen noch eben ben guten Berfand, ber ihm Achtung erworben batte. Daß es Berftellung gewefen, um ein beimliches Borbaben, etwa ber Rlucht, ober Gelbstentleibung, ju berbergen, hat auch im geringsten feine Wahrschein-Ilchfeit; man bat nie etwas bemerkt, bag auch nur auf eine entfernte Urt bargu angelegt batte fcheinen Roch weniger konnte er sich wohl mit ber. Hoffnung tauschen, bas leben zu erhalten. jenige, was ibm bei feiner Erzählung weich machen und Thranen ablocken fonnte, maren, lange Beit, nur seine Frau und Kinder, und bas obengebachte viersährige Schmittische Rind; für ble erftern bat er viel; foll ihnen auch, was ihm von Personen, bie ibn in feinem Urreft besuchten, etwa gefchenft worben, alles geschickt, und faum bavon wenige Pfennige, ju einem Maag Bier ober Trunk Brandwein, für sich behalten haben; bas lette, bas Schmibtische Rind, nannte er unschulbig, wolle te aber, wie man merten tonnte, bamals noch bamit fagen, baf feine Rache an beffen Eltern nicht ungerecht gewefen fen. "

"Sollte ich irren, wenn ich glaube, baf et feit feiner Saft, wirflich entschloffen gewesen und geblieben fen, ju fterben, nachbem er einmal auf ber Belt ein so verborbener Mensch geworben war, baf er sich also vor bem Tobe an sich nicht geschevet Babe, obgleich fur gewiffen Graben ber Schanbe im Tobe, und baf er es für anstånviger gehalten, bffentlich mit einer Stanbhaftigfeit ju fterben, ale auf eine feige Weise fich beimlich bas leben zu nehe men? bag er aber auch babei mit feinen Sophiftee reien von ber Unvermeiblichfeit feines Schickfals, und von ber Berminberung feiner Schuld baburch, daß er ein Werfzeug zur Ausführung bes Willens Gottes, und gwar jur Wegschaffung bofer Menfchen, gemefen fen, eine gute Zeitlang fich getäuscht und eingeschlafert habe? Mir felbst wenigstens fieß er noch bergleichen merken, und außerte fich fogar, als er auf bas Gute geführt wurde, bas ihm boch auch in seiner haft, und besonders burch sein fehr leibliches Befängniß und Retten, noch wiederfahre, habe er doch auch nichts so boses gethan! Daß aber bei feinem Schen vor bem Gelbstmorb auch etwas religiofe Gewissenhaftigfeit mit eingemischt gewesen senn moge, ist nicht unwahre Scheinlich. "

"Nach und nach erfannte er aber die Unmorralität seines Berbrechens, und fühlte sich überzeugt, daß er sich von seinem Falle die Schuld allein zu-schreiben musse; daß er die Sorgfalt und Mittel,

1

seinen graufamen telbenschaften zu widerstehen, die boch in seinen Kräften gewesen, nicht angewandt, daß ihm sein Gewissen Warnung genug gegeben habe, die er nicht geachtet, die er unterbrückt hätte. Er hat auch freimuthig bezeugt, sein Verbrechen ware ihm so erschrecklich vorgekommen, daß er zur Verzweislung an Gottes Gnade gebracht werden wollen; er habe sich aber an die Verheissungen des göttlichen Worts und die evangelischen Trostgründe festgehalten, eifrigst gebetet, und badurch zu der Varmherzigkeit und Gnade Gottes, durch Chrissum, wieder ein Vertrauen gewonnen.

"Er gab Beweise einer innigen Reue, nicht nur über seine letten Missethaten, sondern auch über alles Gott mißfällige, das er nun in seinem Wesen und Thun gewahr werde. Ich mußte mir sagte er, selbst feind senn, wenn ich diese Zeit, die ich noch habe, nicht rechtschaffen anwendete, meiner Begnadigung von Gott und guter Hoffnung in und nach dem Tode mich zu versichern, — und die That bewies es. "

"Der Ausbruck, ben er auf die Befragung, wie er sich sinde? mehrmals in der letten Zeit brauchte: traurig und freudig, und in den letten Tagen: — mehr fröhlich als traurig, — war so natürlich, daß man ihn für die Sprache des Herzens halten mußte, und begriff mohl nichts weniger, als was man von Reue und Glauben in der christen

Achen Befehrung verlangt. Reine Betrachtungen rührten ihn so sebr, als die Betrachtungen der allegeit erfahrnen gottlichen Sate, und der leibensges schichte, besonders auch der lesten Worte, seines Exlosers; sein liebstes lied, womit er sich auch aus seiner Haft heraus zu seiner Hinrichtung führen ließ, war das libichische: "Ich werfe mich in deine Hande zu."

"Es brach aber feine Reue nicht in beftige Ausbruche bes innern Schmerzes, in Webflagen und in Winfeln aus, fontern zeigte fich in einer etwas. tieffinnigeren Riedergeschlagenheit, in einer ftillen! Wehmuth, und mit unter burch bas Berabfallen einiger Thranen. Ich glaube auch, daß es zu viel: geforbert fen, von allem Gemuthsarten jene beftis gern Musbrude ju verlangen, ob es mich gleichnicht befremdet, bag auch jum Theil benen, Die an feiner legten Bereitung arbeiteten, biefes Betragen eine Zeitlang zweideurig, und Simmens Bemuthezustand rathselhaft ober verbachtig vor-Es lagt fich nichts anders vermuthen, als fant. Daf er fich bei ungleicher Behandlung etwas uns gleich gewesen fenn, bag fein Berg fich bei einem rauben Son verschlossen, bei ber Stimme bes Mitte leibe und Wohlwollens aber geoffnet haben muffe; denn so gang und so geschwind konnte er wohl alle: Empfindlichkeit feines Characters nicht ableaen: ober so lange er noch zwischen Aurcht und Soffmung schwebte, immer gang berfelbe fenn. "

"Er hat allen, die zu ihm tamen, ihn auf chriftliche Betrachtungen ju führen, nicht nur Befcheibenhelt, 2lufmertfamteit und Gebuld, fonbern and Chrerbietum, auch Danfbarteit bewiesen, und fich mehrmals ihren ferneren Jufpruch ausgebeten f insgemein las er auch, was er von bem wieber nachlesen fonnte, was vorgekommen war, i. E. Befange, mit eigener Ueberlegung, wieber nach. Sein Beichtvater verficherte mich, bag er mehr Ertenntnig ber driftlichen Religion, und mehr Bes Fanntfchaft mit unfern driftlicen Unbachtsbuchern, bei ibm gefunden babe, als er ibm zugetraut batte: er hat aber auch, nachbem er ein kandmann gewors ben war, die öffentlichen Undachten ordentlich abgewartet, und vielleicht, als Bater, manches wies ber burch feine Rinber gelernt. So werbe ich auch absonderlich versichert, daß er sich geaußert: er babe Sott niemals vergeffen, und niemals ganglich bas Bebet verabfaumet, aber freilich wohl meiftens ohne Ueberlegung und Andacht gebetet, er fühle es tiun wohl, bag fein Berg von ber rechten liebe Gottes leer, und er besonders zu ftolg gewesen fen, bei ber Berfchlimmerung feiner Umftanbe, Gottes Regierung zu erfennen, und fich unter beffen Sand zubemuthigen; bag er fich überhaupt mehr nach Menfchen, als nach Gott bequemt und geschmiegt habe, bag es ihn jest besonbers frante, seinem Schwager au einer Beit bas leben genommen au baben, ba er Urfach batte, feiner guten Bereitschaft wegen beforat

bestrigt zu segn, bag es ihm nabe geben fo vielen Menfchen feiben, Untoften, Befdmerben unb Berfammif verurfacht zu haben. Diefes alles find boch wohl unmöglich Meußerungen eines Gebankenlosen. Befühllosen ober Benchlers? Er hat vielmals mit allen außerlichen Beweifen ber Qufriche tigfeit, bie man verlangen fann, jene Rene, beren ich schon gedacht babe, bezeigt und lebhaft zu erfennen gegeben, wie febr er nun fuble, fich an Gott felbit burch beibe Berbrechen, ben Mord und Diebe stahl, verariffen, und die Strafen bes weltlichen Richters verdient zu haben, wie willig er fich auch benfelben unterwerfe, und feinem Lobe gelaffen ente gegensebe; boch bat er auch in ber feierlichsten Stunde versichert, er habe feine andere Berbrechen ber Art, wie feine letten waren, fich vorzuwerfen. So weit Menfchen urtheilen fonnen, fonnte man nicht zweifeln, bag feine Befehrung aufrichtig fen. Denn er bezeigte bei feinen evangelischen Soffnungen ebenfalls von ber gottlichen Allwissenheit, Beiligfeit und Gerechtigfeit einbruckevolle Ueberzeuguns gen ju haben; er beiheuerte ein leben nach bem Lobe und funftiges Gericht ungezweifelt zu erware ten, aber boch einen gnabigen Richter und einen unverdienten Untheil an ber Gluckfeeligkeit jenes lebens fich ju verfprechen. Er verficherte mit eie nem herzen zu fterben, bas allen aufrichtig vergebe, bie ihm Unbilligfeiten bewiefen batten; aber auch alle wehmuthigft um Werzeihung bitte, Die er

inuf irgent eine Weise beleibiget ober gekeinket hatte, und erstichte seichtvatet, alle und sew zusammen, Stadt und kaud, bie er durch fein Berbrechen gedruckt, beschwert, betrübt und gears gert habe, in seinem Namen um Vergebung zu bitten.

"Sein Bater, ein zweiundachtzigjahriger Greis, wurde vermocht, ben Sohn noch einmal ju besuchen, ber von ihm Bergebung alles beffen, worin er etwa seine kindliche Pflicht aus ben Augen gefest haben mochte, auch ber legten Rranfung burch fein Berbrechen, wehmuthig fuchte, und fie unter guten Ermahnungen und Wünschen vollfoms men erhielt, auch bagegen ben fummervollen Greis bat, feines Enbes wegen fich zu beruhigen: ba er ! versichert sen, baf er Bergebung und Gnabe von Gott habe, und ihn bat, feiner Rinber fich noch ferner anzunehmen, bas ber Greis auch willigft gus fagte, und ber Sohn ibm bingegen versprach, baß er auch feinen Rindern, beffen Enteln, beim Ibe schied von ihm anbefehlen wollte, ihm in allen gehorsam und beiständig zu senn. Der nun berubiate Alte war so frob, bag er sich Krafte wunschte, bem besten Fürsten sich ju Füßen ju werfen, und ihm fur bie feinem Sohn erwiefene unverbiente Onabe bes gemilberten Tobesurtheils banken zu tonnen. "

"Zween Lage vor seinem Ende nahm der Umghidliche, in Gegenwart seines Beichtvaters, von sein

feiner Frau und Rindern einen Mofdet, ber nicht gartlicher und rührender senn konner. Die Morte flossen ihm jest nicht, weil fein Berg ju beklemmt war und ju viel litte; feine Fran aber, bie ju wiederholtenmalen bezeugte, baß en ihr niemals ate mas zu leibe gethan babe, formte sich fagen bon ibm losreissen, und fein jungftes Kind nachm en auf ben Schoos, und Aruckte es fo weich an feige Bruft, bag alle Unwesenben mir ibm weinen muße ten. Diefe rubrenbe Scene beftatigte feierlichft alles gute, was ich von seiner Che geschrieben babet Won allen nahm er einzeln Abschied, aber feine Minen:rebeten mehr, als fein Mamb. Er ber ficherte ben Morgen barauf, bag et in biefen Eme wfindungen zu varerlichen Bermahnungen unvermis gend gewesen mare, burch eine Lasten aber, bie unterbessen wieder bei ihm gewesen, es nachzuhos fen gefucht habe. Er hat quet an bemfelben Abend, nachdem er fich wieder gefaßt hatte, einen Rnaben, feinen Paten, ber Abschied ju nehmen fam, beweglich ermahnet, Gott vor Augen zu haben und fich fur Sunben gu huten. Aus Borforge für bie Seinigen, benen etwa Milbthatigfeit baburch ere weckt werben fonnte, verlangte er bei-feiner Muse fübrung von feinem fungften Sobne begleitet ju werben, weil er aber felbst empfand, bag ibn ben Unblick leichtlich fioren und zu weich machen fonne te, fano er bavon ab; feinem Begehren aber geschabe both, auf eine ibm unmerfliche Urt, Ongae.46 " Huch

" Much blojenigen , mit binen et in Streit-ger wesen war, kappen von ihm Abschied zu inehmen, und freuten fich nachber innight, fich mit ihm ausneldbut und ibm in ber auten Gemathefallung nes funden zu haben, bewiefen auch, bag es ihnen anliege, in ben Studen, Die fie felbst angingen, ben nachtbeiligen Bermuthungen und Urtheilen von Simmen zu femen. Bei Anem folden Befich entfubren ibm ein vaar Worte, die ein Vorwurf an senn und einen noch feltstenben Groll zu entbecken fichienen. Er bat aber felbit ben anbern Morgen um Bergeibung biefes Ausbrucks, und bei senate, baf bemale noch eben, bem es war gleich nach bem Ibichieb von bem Geinigen, fein Berg zu voll von Empfinding, bennoch aber nicht voll Grolls, auth Leine Worte nicht fo gemeint fenen, als sie hatten eoflart werden tonnen. "

"Bei der exten Bekanntmachung seines schärst sten Urtheils veränderte er sich wenig, dei besten Bestätigung aber gerieth er eswas mehr in Bewergung, und bat mit einigen Thränen, doch bescheis den und gefast, um die ihm auch verstattete Erstaubnis, um Milderung seiner Todesart nochmals nachzusischen. Mach der Nücktunft in seine Haft siel er, wehnnichiger als sonst, auf seine Knie, und sagt, als ihm zugesprochen ward: Es sen doch ganz etwas anders So zu streben; ein So, das sein Sesüft von allem entbeckte, was die Ursach und die Urt seines Todes beugendes für ihn haben muße

mußten. Das Schimpfliche ber festen machte ein großes davon aus, und vielleicht war es ihm gewissernaßen schwerer, als das Sterben selbst; es krankte ihn besonders die Schande dabel, die er auf die Seinigen zu laden fürchtete. Wenn auch in einem Gesang das Sterbbette vorkam, so ward immer seine Bewegung merklich, und bei den Worten: der Leib habe in der Erde seine Rush, entfuhr ihm die Wehflage: und der meinige nicht! Doch auch diesen Schauber hatte er übers wunden, als er den traurigsten Unblick in den Augen hatte, und doch noch zu den Inschauern seines Lodes reden konnte.

"Bei der Bekanntmachung der ihm angedies henen Milberung brachen seine Dankbarkeit und Freude in Minen, Worten und Gebehrden auf das lebhafteste aus; er bezeugte, daß er so viel Gnade nicht gehoft hatte, und nun gerne sterben wolle."

"Die Bekanntmachung bes Lobestages seibst hat er mit dem gesetzteten Wesen und einer Art von Zufriedenheit angenommen, auch dabei nochs mals mit Thranen für die gnädigste Milderung ges danket."

"Während ber Zeit, da er num ein verurtheile tes Opfer der Gerechtigkeit war, blieb seine Bereis tung dazu sein ganzes Geschäfte; wie er aber auch in dieser Zeit in hartern Banden gehalten wurde, so behielt er ebenfalls die größte Gelassenheit und Wagaz. 7. B. 1. St. Bebuld, anch feine lächelube, Wine, und in ber Wehmuth selbst eine geoße Seiterkeit; alles zeigte vom Schuldgefühl und Demithigung, aber auch von Vertrauen und Muth. Er verfehlte nicht, benen, die ihm liebe erwiesen hatten, seine Dankbarkeit, und zwar mit metklicher Empfindung ber Starke ihres Wohlmeinens und ber Größe ihrer Verbienste um ihn, zu bezeigen.

"Wenige Lage vor feinem Enbe mart et an ber Gerichtostelle vernommen, bat febr gerührt um Bergeihung, bantte wieberum für bie anabiafte Milberung feiner Lobesger und allezihm bei fois nem Proceg erzeigte Wohlthaten, bat wieber meh. muthig für bie Seinigen, blieb aber übrigens aufs genauefte bei feinem Befenntnig, verfprach, es auch im Salsgerichte ju thun. - Und bas that er mit einer Schaam und Standhaftigfeit, die jedere manns Mitleiben erwectte. Er erfullte bei feie nem langen beschwerlichen Tobesgang, was er mit Bottes Suffe von bemfelben berfprochen batte, ging ion getroft, aber nicht frech. Er ließ fich weber burch bie viele Laufenbe, beren Augen auf ibn gerichtet waren, noch auf bem Richtplas burch bie erblickten Unftalten zu feinem Lobe und zu feiner Schande ftoren, blieb unverrückt in feiner Undacht, behielt auf bem gangen fauren Wege, ungeachtet er feine freien Sanbe batte, bas Gefangbuch in ber Sand, fang mit, borte auf alle Erflarungen und auf jeden Zuspruch aufmerksam, und gab birch furze

kurze Worte oder durch Minen die Unwendung, die er davon auf sich machte, und die Empfindung seis nes Herzens dabel, zu erkennen. "

Juf dem Richtplate selbst blieb er sich volls kommen gleich, ungeachtet der Andlick den Zus, schauern selbst schauderhaft war, bedankte sich bei seinem ihm ausstoßenden Desensor, und denen, die ihn auf seinem Todesgang mit ihrem Zuspruch bezgleitet hatten, insgesammt einzeln und mit vieler Rührung, bezeigte, daß er geneigt, von den Zusschauern Abschied zu nehmen, nahm ihn auch mit gesestem Wesen und seifer Stimme, zwar kurz, aber so, daß nichts, was zwecknäßig, vergesten war: Bekenntniß, Abbitte, Vermahnungen, Fürsbitte für die Seinigen und Wünsche zu Gott süt eller Wohlfahrt, war ihr Inhalt.

harrlichteit seiner Reue und Glaubens, und ließ sich, mit heiterer Mine einsegnen, betete innbrunstig, sorgte noch beim Austleiden für seine Kinder, half dabei denen, unter deren Hand er sterben sollte, ließ sich von ihnen zurecht weisen, und mitten im Gesdet seine Blut und bußte seine Verbrechen. Er starb also, zwar den Tod eines Missethaters, und der andern eine Warnung bleiben sollte, aber er starb ihn getrost und muthig, weil er noch gelernet, hatte, ihn mit christlichen Vertrauen zu Gott und Hossfnung eines bessern lebens zu sterben; er starb wisten eines bessern lebens zu sterben; er starb mit

mit größerem Muth, als er vielleicht außerbem auf bem Bette ber Ehre wurde gestorben senn. "

Sein Lob muffe jeben mit ihm aussohnen, und fein lettes Wohlverhalten feine Berbrechen bebeden!

Dieser Simmen scheint mir ein eben so merke würdiger und zwar gewissermaßen noch merkwürdie gerer Mensch zu senn, als der bekannte Rüdgesrodt, über dessen Silhouette Lavater ein so falesches Urtheil gefällt hatte, und über dessen Characeter er hernach eine der fürchterlichsten Declamationen in seinen Fragmenten drucken ließ.

Sobald man ihm den Umrif von jenem Bosen, wicht Rüchgerodt geschickt hatte, bebte er vor einer Gestalt zurück, die nur für den entsesslichsten Ummenschen schlimm genug ist. — Den entsesslichsten Ummenschen! fährt lavater fort. Ja! sens der einzige in seiner Art: Ein lebendiger Satan! Ein unauskörlicher Mötder! Stiller in sich grabender Bosheit voll! Ein Hurer ohne Maase; ein Dieb ohne alle Nothdurst; ein Mädchenmörder; ein Frauenmörder; Muttermörder; ein Seishals, wie kein Moralist sich einen dachte, kein Schauspieler vorstellte, kein Poet dichtete, — der in den lesten tebendtagen nur Wasser, keinen Wein, trank — aus Seis — . . . Er weldete sich an dem Schats

ten ber Bacht; schuf sich burchs Berichließen feir ner Renfterlaben ben Mittag in Mitternacht um; verriegelte fein Saus; fein Saus, ein Abgrund von Diebstahl und Mort, Mortgewehr, Diebs. werfzeugen. - lichtscheu, Menschenscheu, allein in fich vermauert, grub er in bie Erbe, in tiefe Rellermauern, in Dielen und Refber feine erftoble nen und erworbenen Schäfe; beschauete und jablte fie in einfamen Mitternachten, wo ihn ber Schlaf flob, bas Gewiffen bie leften Warnungen vergeb. lich noch verfuchte. Mit bem Blide ber Unschulb besprift, tangte er lachend am Hochzeittage ber Rran, Die er bernach am Grabe, ba fie fich felbft, auf fein Gebeiß, in feiner Begenwart, unwissend beveitete, tobtschlug. Er blieb gelaffen bei ben schrectlichfren Erwartungen und lächelte über bie Bosheiten, um berer Willen ar fein verruchtes les ben auf bem Rabe endigen mußte u. f. m.

Rüdgerodt war durch eine hichtfehlerhafte Erziehung, durch ein natürlich feinbseliges Gemüth, durch eine Jühllosigkeit gegen alle moralische Prinseipien schon früh ein Bosewicht geworden — er verrichtete seine erschrecklichen Handlungen aus eis ner Urt von Instinkt; sie waren ihm zur andern Matur geworden, — seine Seele hatte einmal keine andre Richtung mehr, — als die zum taster. — Allein ganz anders war der Fall bei Simment. Dieser Mensch, an dessen vortreslichen, ehrlichen, großen und denkenden Gesicht die weissagende Physicano.

fianomit einen gewaltigen Schiffbruch leiben mußte. hatte von frabern gabren an felbft in einem Stand be, wo so leicht Ausschweifungen vorfallen, - als Solbat, ein ehrbares, wenigstens nicht außerlich Milechtes, leben geführt. Er hatte fich als ein ehrlicher Burger ju nahren gefucht, er batte feinen Rinbern eine gute moralische Erziehung geben lasfen, 'et war ber gefälligste Bater und Gatte gewes fen, man fonnte ibn feiner mit Biffen und Willen begangenen boshaften Sandlung befchuldigen. -Ein einziger Umftand erwedt in feiner fonft ftillen, Seele ben fchwarzen Reim zu einer fchwarzen That. Das, mas wir fur eine Rleinigfeit halten murben, mas aber bem ehrgeifigen, lebensfatten Gine men wie ein Gebirge borfam, über welches er nitht binwegzusteigen bermochte.

Sein Schwager befindet sich in bestern außern Umstanden, wie er, — dieß scheint die Anlage seines ganzer morderischen Entstellusses gewesen zu sein. — Der Sedanke, daß er sich durch Arbeits somikelt und Industrie auch wieder hinaufschwingen konte, kommt ihm nicht in Sinn; — du dist here abgesunken von deinem sonst etwas glanzenden Standpunkt — bleibt immer der Hauptgedanke, dem er nicht mehr ausweichen kann, an diesen hest ein alle kürigen schwurzen Wildenseiner Geele ait, und veltückten den Sturin seiner keidenschaft ten. — Um Ende wird die Estaundliche Kleinige Kit, eben dem gehästen Schwinger einige Thaler wege

wegzunehmen, verbunden mit Rachfticht'; in ber Seele des fonft gutbentenben Simmen ber Muss fchlag feiner entfestichen That. Man muß bei fob chen Entfciluffen ber Menfchen vorzüglich auf bie letten Motife Ucht geben; alle vorhergehenben wirfen nur gemeiniglich entfeent, bie festern bringen erft die That gur Reife; und in biefem Dos ment bemerten wir oft bie fonberbarften Erfcheis nungen ber menschlichen Beele. Die Rrau bes Schwagers wird nicht aus haß - sonbern gleiche fam par compagnie ermothet, fie warbe ihm im Bege geftanben haben, beit Sauptitoed ju beges ben. Der Morber iff noth mitfeibig, er feneibet the rubig mit einem Meffer Die Reble ab, bamit fie nur von ihrer Qual fommt; eben so rubig erschlägt er feinen Schwager!- ben vornehinften Gegenfrant feines Morbentschlußes - und augleich finkt auch ein vierfahriges Mabchen unter ben morberis fchen Schlägen, - burch ein Ohngefahr, wie ber Moeber beihenerte.

Rußty — Ja vergnügtüber seine Grausams keit — als hatte er eben ein ebles Wert der Wohls thätigtell ausgeübt — verläßt der Morder das Haus — und wästlic den blutigen Knittel) das blutige Messer im Schnee ab. Koissint ohne alle Gewissenist nach Hause — schäft ruhig und derkichelt, daß er kich bis gegen Mittag des andern Liges — kach gestiteigter Nache guees Muths serbesen. Alfoisis übenhaupt oft Befriedigung ber Geele—ein gewisses Ziel erreicht zu haben welche es walle!— Gee gillte Rachungt wird Abobibehagen, da eine tast gehoben ist, welche uns brückte,— das Blut wird ruhiger,— die Bernunft und das Machdenken eritt erst spat aus dem Hintergrunds hervor— und die besten Menschen können, durch Rachsucht verleitet, die abscheichten Thaten thur.

Wenn auch die guten moralischen Gesinnungen, bie Berbrecher am Ranbe ihrer Bestrafung außern, oft nichts als Anlaen einer erzwungenen Besserung finb, bie man ju feicht einer großen Ginwirfung religiofer Begriffe gufchreibt, fo untericheibet fich wich Simmer auch baburch febr von bem Bofes wicht Ridgerabt, bag ber lettere bis an fein Ende hart wie Gifen blieb, Simmen hingegen febr beute liche Spuren feiner imigen Reue blicken liefe. Geln ganges Berhalten im Gefangniffe mar ereme plarifch gut und fein Ubschied von feinen Famille gleicht ber traufigen Geme bes Malas, als er von ben Seinigen Abschied nahm. Mertwurdig bleibt eher in ber mingen Erfahrungsgefdichte bes Gim-Holl ein heimlich verborgenliegender Gebante. wee nigstens anfangs, baf fein Schwager eine folche Behandlung verbient babe. Immer fcob bie Nachslicht bier den Gebanken unter: bur baft beie nen Reind ermorbet, - und barum ift bie Sanbe luna

lung bes Morbes weniger schändlich. In biesem Gebanfen lag zugleich mit ber Grund, baß ber Morber nach vollbrachter That fo rubig blieb, und nichts von ben Bormurfen feines Gewiffens litte. Huch war ihm ber lange mit sich herumgetragene Bebanfe: feinen Schwager ju ermorben, wohl fcon fo habituel geworden, bag er bie Sandlung fablt nicht gang von ihrer abicheufichen Geite betrachtete. Oft verwechseln wir auch bei anbern Gelegenheiten das Sabitnelle bes Gedankens mit der Sandlung felbst; wir beruhigen uns über die Sandlung, ba ber Gebanke uns vorher keine sehr widrige Empfindungen verurfachte - nach jener alten Regel, daß wir bas, was wir zu benten für erlaubt balten, auch leicht in wirkliche Sanblungen über geben laffen.

E 6

Aut

## gur

## Seekennaturkunde.

Psychologische Bemerkungen über Träume und Nachtwandler.

Bortfegung.

(Siebe porbergebendes Stud.)

Die genauern Beobachtungen, welche man vor nehmlich in diesem Jahrhunderte über diese sonders bare Art Menschen und über das Nachtwandeln selbst angestellt hat, haben, wenn auch nicht grade die Seelenlehre mit ganz neuen Wahrheiten dadurch bereichert wurde, doch zu einer Menge interessanter Untersuchungen über die erstaunliche Wirksamsteit dunkler Ideen, über die Stärke einer isolirten Sindlbungskraft, über die Natur des Träumens, und solglich auch über die von äußern Eindrücken nicht unmittelbar abhängende Thätigkeit der Denkkraft sehr viel Stoff und Gelegenheit gegeben, und die Geschichte dieser Menschen mußte daher für sorsscheidende Psychologen besto wichtiger bleiben, je mehr sie

seistes in einem so sonderbaren Mittelzustande bes Schlafens und Wachens unterrichtet und von dem geheimen Mechanismus dunkler Sensationen belehrt werden konnten. Wenn schon der Traum an sich betrachtet ein sehr merkwürdiges Phonomen der menschlichen Seele ist, so mußte es das Nachtwandeln noch viel mehr sehn, da die Menschen in diesem Zustande nicht nur nach einer mit Ueberlen gung angestellten Ideenfolge zu handeln, sondern auch oft sich zu einer solchen Hohe von Sedanten und Empsindungen zu erheben pflegen, die man oft selbst im Wachen nicht immer an ihnen bemers ken konnte.

Mehrere Phichologen haben versucht, diesen Zustand der Seele, noch ehe die zum Theil lächers lichen Erperimente eines neuerlichen Somnambus lismus bekannt wurden, nach gewissen Sesen des Denkens und Empsindens zu erklären, und da der eine bald mehr, der andre bald weniger irgend eine Geelenkraft in seinen Schuß nahm, woraus er die geheimen Operationen der Seele zu erklären suchte; so haben sich denn auch die Seelenlehrer in Beantwortung der Frage: Wie das Nachtwandeln eigentlich zugehe? sehr von einander gestrennt. Besser hatten sie wohl freilich gethan, wenn sie, anstatt sich, wie gewöhnlich, in sehr ins sonsequente und unpsychologische Erklärungen dieses Obhe

Phonomens einzulassen \*), sich mehr bemüht hate ten, babei Untersuchungen über bie Dentfraft überhaupt, über bie Eigenheit, Starte und Uffociationen ber Ideen dieser leute, so wie über die Matur bes Traums selbst und über die Uebereinstimmung ihrer Handlungen bei verschlossenen Sinnen mit außern Objecten und Umstanden anzustellen.

Es gab eine Reit, wo die sogenamten Philoforben fast nichts aus eigenthümlichen und natürlichen Grunden zu erflaren fuchten, wo inan fich ges wiffe Principien gewiffer Erfcheinungen fingirte, und Die Rolgerungen aus folchen unrichtig angenommes nen Grunben für ausgemachte Erflarungen ber Das turphonomene hielt, ohne fich weiter barum zu be-Fummern, ob ber Erfolg auch nur einigermaßen mit ber Natur ber Dinge bomogen fenn fonne. Die Alten baben, wenige Hnpothesen ausgenommen, viel richtiger über bie Matur ber menfchile then Seele gebacht, als die Pfnchologen bes mitte lern Zeitalters, ble fich ble Ropfe burch eine Menge willführlich angenommener verborgener Rrafte, bie nach ihrer Meinung bie Phonomene bes Denfens, fo wie auch alles übrige Unerflarbare erflaren follten, verwieren ließen. Man batte nur immer

<sup>\*)</sup> Ober mubsam zu untersuchen, ob der harmonist, Influrionist, oder der Schiller des Carreffus das Rachtwandeln am besten mit feinem System vereinigen fonne.

auf ben Beobachtungen ber Alten, mit Hinwege raumung einiges Schuttes, fortbauen follen, und die Seelenlehre murbe nicht bis zu ben neuern Zeisten eine so armselige Wissenschaft geblieben senn, wenn sie noch anders diesen Nahmen vor ihrer Bearbeitung von Spindza verbient.

Ehe ich zur Darstellung ber sonberbaren Phosnomene bes Machtwandelns selbst komme, wollen wir nur gang kurg boren, wie sich diese und jene Belehrten bas Ding zu erklaren gesucht haben.

Ginige, 3. E. Paracelfus, meinten, ber Geift bes Menfchen habe feine Rrantheiten, wie unfer Korper; fo wie nun biefer, vermoge feiner mates riellen Einrichtung, ben Lag aber ben Meiften über ben Menfchen fpiele, fo thue es ber Seift mabe rend ber Racht, und wenn berfelbe eben nicht gus ter taune sen, fubre er ben leib mit sich berum. Dag aber ber Nachtwanbrer in einem folchen Zus fanbe feinen außem Schaben nabme, rubre baber, weil ber gute Damon, ben ein jeber Menfch bei fich babe, feinen bofen Damon abbielte, bem Dachte wanbrer Schaben jugufügen. Man follte beinabe glauben, bag biefe Erflarung bes Machtwanbeins mehr aus Scherg, als ju einer befriedigenben Unte wort ber Sache ersomen fen. Inbeg scheint fie fich boch lange, balb mit etwas mehr Bermmft, balb mit noch etwas mehr Unfinn vermifcht, erhale ten ju haben, jumal ba fie aus einer Beit berrührt,

wo bie guten und bofen Damonen in jede Erfice rung unturlicher Begebenheiten, sobald sie etwas buntel schienen, mit hinein gemischt wurden, und folche Sachelchen bem Genius bes Zahrhunderts sehr angemessen waren.

Daß bie angegebene Aufföhing eigentlich gat nichts auflose, fieht ein jeber ein, ber barüber nache Denn es wird baburch gar nicht ers benten will. flart, wie es jugebe, bag ein Nachtwandrer Sand. lungen im Schlafe, wenigstens in einer Urt Schlafe, unternimmt, die man sonft nur im Wachen zu verzichten im Stande ift, daß er bei ber Eingeschranft. beit ber fchlummernben Sinne boch Banblingen amb Entichlige verfolgt, bie mit ben außern ibn umgebenben Objecten in einer genauen Berbinbung Reben, bag er fogar Handlungen unternimmt, bis er im Bachen nicht zu unternehmen im Stande ware, und daß er bei aller im Traume geaufierten Lebbaftigfelt feiner Borftellungen hinterher nichts mehr von bem weiß, was er als Nachtwanbren that, wenigstens fich ber Sachen mur noch wie aus einem Eroume erinnert.

Eben so unbefriedigend ist die Erklarung andrer Psychologen, welche den Menschen in drei Stucke gergliedern, und dem Beiste als einen Beherrscher der Seele die Betrichtungen der Nachtwandrer zuschreiben, so wie andre die Einbildungskraft alleint zum Erklarungsgrunde dieser sonderbaren Erscheistung

nung machen; obgleich biefe biel für fich baben Dach ber Meinung biefer Pfochologen foll bie Dband taffe bei gewissen Menschen, verbunden mit einet bagn eingerichteten Disposition bes Korpers, eine folche lebhaftigfeit befommen tonnen, bag fie bie Machtwandrer aus ihren Betten treibt, fie auf bobe Dacher hinaufflettern, ju Pferbe fleigen, ibre Berufsgeschafte treiben, fprechen, Briefe Schreis ben und andre Sandlungen im Traume thun lagt, bie man fonst nur im Wachen zu verrichten pflegt. Daß die Einbildungsfraft im Zustande des Machte wandelns vorzüglich thatig ist, und die pornehme fte Schopferin aller lebhaften Bilber bleibt, wonach sich ber Machtwandrer richtet, leuchtet aus allen ibren Sanblungen und Unternehmungen hervor; allein schon mehrere Pfnchologen baben bie Einbile bungefraft für feinen hinlanglichen Geflarungs. grund fenes Phonomens gehalten, went man auch annimmt, baf fie bei verschloffenen Sinnen, bei ber concentrirten Rraft ber Seele auf einen einzie gen Dunkt, und bei einer, wie es scheint, von aller Aurcht freien Unstrengung zu erstaunlichen Dingen Aber immer wird baburch noch nicht erfábia ist. flatt, wie die Seele fich beim Rachtwandeln und im Traume genau nach ber lage außerer Objecce richtet \*), bavon ben nehmlichen Gebrauch, wie

<sup>\*)</sup> Eben bieß wird auch nicht burch eine andre Erfla, rung auseinander gesett, daß nehmlich alle 3deen

im Bachen, macht, und nach einer Ordnung ber Ibeen verfährt, die wir fonft felten bei Traumen bemerken.

Man hat daher versucht, da vorhergehende Erstärungen zur Ausschung des psichologischen Rähelb nicht zureichten, und immer einige wichtige Fragen ganz unbeantwortet ließen, andre zu sinden und gewisse Mitteszustände zwischen Wachen und Träumen anzunehmen. Zwischen dem wachen den Zustande und dem Traume, sagen die neuern Psichologen, kann es noch erstaunlich viele Grade des Bewußtsens und der Vorstellungen geben, und man kann unmöglich annehmen, daß der Nachtswandrer wirklich schläft, denn er verrichter Handilungen, die nur ein Wachender verrichten kann.

In jenen Mittelzuftanden des Denkens und Empfindens, wogu man auch den Schlummer reche

des Gedachtnisse und der Einbildungskraft, und überhaupt alle geistige Ideen vermittelst eben des Spiels der Gehirnstebern und Nerven, ader der materiellen Ideen, die bei den ursprünglichen Gensationen in Bewegung sind und würken, nur auf einem entgegengesetzten Wege, vom Gehirn nehmlich- und der Geele, die jum Nerven der Sin, neswertzeuge herab, hervorgebracht werden, und also wesentlich von jenen ursprünglichen außern oder innern Sensationen nicht verschen sind.

Anmert. d. S.

net, kann es wieber einen Zustand geben, wo ber Dachtwandrer nicht, wie im Schlaf, ganz das Gefühl äußerer Gegenstände verliert, sondern weinigstens immer noch einige dunkle Borstellungen von den Objecten behält, die ihn umgeben. Seine Eindildungsfraft ist sich also nicht ganz allein, wie in dem gewöhnlichen Traume, überlassen, sondern sie muß sich bald mehr, dalb weniger nach den Eindrücken richten, die man im Traume von äußern Gegenständen empfängt, obgleich die Eindildungsstraft machen fann, daß er den empfundenen Sesgenstand nicht grade für das hält, was er wirklich ist, 3. D. wenn der Nachtwandrer das Dach, word auf er reitet, für ein Pferd hält.

Weil nun ferner der Nachtwandret eigentlich nicht schläft, sondern sich in einem Zwischenzusstande des Träumens und Wachens besindet, wo er eine Menge Vorstellungen von außen bekommt, so ist auch seine Erinnerungskraft größer, als im wirklichen Traume. Diesen Umstand haben die neuern Psychologen in ihren Erklärungen des Nachtswandelns, glaub' ich, ausgelassen, ob er gleich nach meiner Meinung der wichtigste Punkt zur Auslösung der meisten Handlungen der Nachtwans drer ist.

Die gewöhnliche Unordnung unfrer Traund wern, das hin und Herspringen unsver Einbile dungskraft, die Bereitwilligkeit, die ungereinnter Magaz. 7. 28. 1. St.

ften Dinge für wahr ju halten, bie Birmgefvenfte, bie wir und im Eraume fo leicht erfinden, Die Contrafte ber Empfindungen, worin wir verfinten, rub. ven gemeiniglich baber, baß unfre Erinnerungsfraft im Traume oft gang ausgetilgt zu sepn feheint, und wir ben Raben nicht wieber finben tonnen, wodurch ber Traum mit ber mirkichen Welt jufammenhångt. Micht so bei bem Macht Sein Bebachtnig ift ibm viel getreuer, manbler. als bem blogen Eraumer, - feine Borftellungen werden nicht alle Augenblicke burch bie Miggebute ten Teiner Einbildungsfraft unterbrochen, er erinnert fich febr genau, baß feine Sanblungen fo und nicht anders nach ber Ordnung ber Dinge aus einander folgen tonnen, weil fie im Bachen fo aufe einander zu folgen pflegen, er leitet von einerlei Urfachen viel richtiger, als im Traume, einerlei Wirfungen ab, und er weiß biefe Wirfungen in bie Folge zu ftellen, worin fie wirklich fteben muffen. Alles bieß fommt von feiner richtigen Erinnerungs-Fraft ber, und er wurde fich von einem Bachenden nicht unterscheiben, wenn feine außern Sinne nicht jum Theil verschloffen maren. Hieraus erhellet nun jur Snuge, bag fich ein Dachtwanbrer von einem gewöhnlich Traumenben in vielen Stucken unterscheibet. a) Er besigt eine viel beutlichere und richtigere Erinnerungefraft, als biefer, und welf, vermbge biefer Erinnerungefraft, feine Santilungen beffer nach ben Gefekon bes Denkens und

ber außern Uniftande einzurichten, ale ber mirt. Kiche Traumende. b) Er bat wenigstens bunfle Empfindungen von ben Objecten um ihn ber, und fein feineres Gefuhl vertritt bei ihm bie Grelle bes Befichts ungefahr nach eben ber Ibernafforiation, als bas legtere im Wachen bei ihm veranlaft c) Seine Organe find also offens haben warbe. bar in einem machendern Suftande, als im gewohne Hichen Traume. Die Bewegungen feines Korpers richten fich nach ber vorhandenen, obgleich bisweis Ten ummterbrochenen Ibeenfolge feiner Grele, und biefe wickelt den Raden ihrer Borftellungen fast ebeh fo, wie im Wachen, ab, nur bag fie bieg beim Dachtwandeln mehr mechanisch, als im Bachen treibt.

Endlich ist wohl nicht zu läugnen, daß durche aus eine gewisse Disposition des Körpers zu dies sem sonderbaren Zustand erfordert wird, indem er sich nach verschiedenen Jahrszeiten und selbst nach dem verschiedenen Mondwechsel richter, und gemeis niglich durch körperliche Mittel geheilt werden kann. In so fern dieser Zustand vorzuglich von einer geswissen Disposition des Körpers oder der Jahrszeit abhängt, muß dessen Erklärung dem Physiologen überlassen werden, ob ich gleich nicht glaube, daß die bisherigen Erklärungen dieser Herren, die diessen Zustand betreffen, die Sache in ein helleres licht seinen. Ich habe bei ihnen keine bestimmte Erklärung aussinden können, wie das Nachtwans

den körperlich hervorgebracht wied, und vielleiche läßt sich eine solche Erklärung auch nicht einmal geben, da uns die Urt der Einwirfungen des Körpers auf die Seele disher immer noch so geheimniss voll geblieben ist. Hoffmann nennt das Nachtwandeln in seiner 1695 zu Halle herausgekommenen Dispetation, de somnambulatione ein semi-vigilans somnium, in quo ratione subjugata fortior phantasia spiritus in cerebri medullio satis adhuc mobiles dererminat ad partes extremas pro variis persiciendis motibus.

Knoll in seiner Abhandlung vom Dachtwaff. bein behauptet, daß die Urfach des Machtwandelns ein überflüßiges gallichtes Blut fen, welches bie Theile besselben mehr und mehr gertheilt, eine Menge lebensgeifter aubereitet, welche burch eine ftarte Einbildungefraft in Bewegung gegen bie Theile bes Korpers gebracht werben. Diese Er-Flarung ift mit jener fast einerlei - aber eben fo undeutlich und unbestimmt, wie jene. nen Grab besser ist die bes Bonteko (vid. bes fen œconomiam animalem), welcher bas Nachtwandeln von der ungleichen Menge Bewegung und Dicke bes Mervensafts, Bluts und andrer Safte berleitet, inbem einige Befaffe und Bange Diefer Safte berichloffen und einige offen find.

Da bie jum Theil febr mertwurbigen Ergan lungen von Nachtwandlern in fehr vielen Schriften gerftreut liegen, ohne bag man grabe baraus Role gerungen fur bie Seelenlehre gezogen und nach ben Gefegen unfrer Borftellungen beleuchtet batte, fo werbe ich nach und nach die wichtigsten Obonomene Diefer Urt fammeln und erlautern, und mit neuern Beobachtungen über jenen merfrourbigen Buftanb ber menfchlichen Seele vermebren. Mus ben Race tis wird fiche felbst am beutlichsten ergeben, baß bas Machtwandeln aus einer Urt wachenden Traume besteht, und fich genau nach ben Erins nerungsgesehen ber Empfindungen richtet, Die sich bie Geele mafrent bes Bachens erworben batte, baß ste aber auch bierbei mit einer arbfiern Ordnung, als gewöhnlich im Traume zu Werte gebe, weil nicht die Einbildungskraft allein die Senfationen der Seele beim Nachtwardeln aneinander reihet.

Eins ber merkwürdigsten Beispiele dieser Art besindet sich in den Act. Vratislav. 1725 Decemb. Class. IV. art. 7, welches mir um so viel wichtiger scheint, weil es den unwillführlichen Mechanismus unster Ideenverbindungen auch in dieser Urt des Traumens sehr deutlich an den Tag legt, und es außer allen Zweissel sehr, daß der Machtwandler nicht schläft,

menn auch seine außern Sinne augebannet au sezu scheinen.

Ein Seiler (ein wirflicher Dachtwandrer bei Lage) von breiundzwanzig Jahren, ein Mann von einem melancholischen Temperamente, batte feit brittebalb Rabren folgende Befchwerung, : Es überfiel ibn vielmals am bellen Zage ein Schlaf, mitten unter feiner Sandthierung, es fen im Gigen. Stehen aber Beben, Wenn ibm ber Parorismus anfam, jog er ibm etlichemal bie Stien und Ungen ausammen, bis sich biese fest zuschlossen. Und sogleich borte ber Gebrauch aller außerlichen. Ginne auf ; bingegen fing er fcblafent an, basjenige au thun, mas er ben Sag über bis auf ben Augenblick bes Parorismus gethan hatte. Geine Geele pegetirte also nur gleichsam bie ben Tag über angelegte Ideenfolge. ") 3. B. er betete ben Morgensegen gang andachtig, that, als wenn ev fich ankleidete, fich wusche, sang ein Morgenlied in gehöriger Meloben, und alle Berfe in ihrer Orbe nung und gang bernehmlich. Wiederholte bann nach und nach alle Reben mit eben ben Morten. wie er fie wachend ausgesprochen batte, und bruckte alle Geberben und Minen sowohl im Geficht; ob ben übrigen Sheiten bes leibes gang naturlich aus:

<sup>&</sup>quot;) In welchem Fall fich die oben in der Anmerkung ans geführte Meinung einiger Phichologen noch am meis fien vertheibigen ließe.

Mebersief ihm ber Parorismus im Behen, so ging er im Zimmer, wo ihm der Zufall begegnet war, hin und her, ohne die Wande oder Tische darin zu berühren, dis ihm eine andre darauf folgende Idee eine neue Nichtung gab. 3. B. Er stieg eine Treppe hinauf oder hinnnter, so hebt er die Schene kel einen nach dem andern in die Höhe, und zwar ziemlich derb, und grade so oft, als etwa Stusen in der Treppe gemesen. War es eine Wendeltreppe, so ging er krumm herum; bei einer grad den oder gebrochenen aber ging er grade oder wine kelmäßig.

Wenn ihn ber Schlaf im Beben über land befallt, so bleibt er nicht fteben, sondern gebt feis nes Weges fort, fast geschwinder, als machend, obne bes rechten Weges ju verfehlen, ober über etwas im Wege liegendes zu ftolpern. benn mehrmals von Weimar nach Naunburg schlag fend gegangen, und einft in eine Baffe gefommen, mo Baubolg im Wege gelegen, woruber er gang prhentlich, wie ein Wachender, ohne allen Unftoß meggeftiegen. Er foll auch Pferben und Magen, die ihm begegnet, ausgewichen und wieder in seis nen Beg gefommen fenn. Einstmals mar er im Ungefahr ein Begriff nach Weimar ju reiten. paar Stunden bavon überfallt ihn fein Schlaf, er niet aber fort, traf ben Weg auch burch ein fleines Hold, ohne bas Gesicht vom Gestrauche zu verlegen, ritte bann burch bie Ilme, tranfte barin fein

fein Pferb', pfiff ibm auch bagn und jog bie Beine in die Bobe, damit sie nicht nag werden mochten. Daffirte hiernachft burch etliche Gaffen über ben Marft, ber eben voller leute, Buben und Karren fant, und bas alles fo gludlich und bebutfam, baff er, ohne jemand zu besthabigen ober fich Schaben au thun, in bas Haus, wo er hingewollt, gelans Bier flieg er ab, band fein Pferd an einen aet. an bem laben befindlichen Ring, ging burch ben laben feines Mitmeifters, wo allerlei im Wege lag. obne es ju berühren, in die Stube, und nach eis nigen gesprochenen Worten wieder heraus, mit bem Borgeben, baf er burchaus auf Die Bochfurfil. Regierung geben muffe. Als er nun ba gewesen und an gebachten Ort wieber gurudfam, wachte et auf. - Wenn ber Pardrismus ju Enbe gebeit wollte, jog er ihm, wie bei feinem Unfange, Stien und Augen zusammen. Darauf tam er zu fich fele ber, offnete die Augen, schamte sich und entschule bigte fich gegen bie Unwesenben. Wenn ibn fein Rufall unter feiner Arbeit im Spinnen anwandelt, fo frinnt er fort, und macht bie Raben fo gut und eben, als wenn er wachte.

Im Parorismo war er ganz unempfindlich; man mochte ihn stechen, knelpfen, raufen, stoßen, ober auch bei seinem Nahmen rufen. Er roch ben allerstücktigsten Spiritus nicht, sahe nicht, wenn man ihm auch gleich bie Augenlieden von eine ander zerrte, hatte auch nicht gehört? als eine Distol Piffol ganz nahe bei ihm loszeschöffen wurder Wenn ber Parorismus vorüber ift, klagtær über große Mattigkeit. Uebrigens sprichter ganz sitte sam und ordentlich, was man von sinem gemeinen Manne sonst nicht leicht erwarten sollte, mag auch einen äußerlich guten Wandel sübren.

Er fam ju jemanben einst bes Abends, bet ifn nieberfigen bieg, und ungefahr eine Stunde fang mit ihm rebete. Babrent ber Reit fiel berfelbe in Schlaf und fing an ju ergablen und ju bans bein, mas benfelben Lag mit ihm vorgegangen mar. Er forderte erstlich fich und feine Frau aufzusteben auf, that vorber ein Bebet, forberte feiner Rran ein hembe ab, geberbete fich, als wenn er baffeibe umbinge, flieg barauf aus bem Bette, feste fich bin und machte folche Gebehrben, als wenn er Strumpfe und Schube anziehe, fang aber babei mit beller und vernehmlicher Stimme ein Morgen-Als er einen Bers bavon gefingen, fiel ibm ein, bag er fich noch nicht gewaschen batte, stand alfo bon bem Stuhle, wotauf er bisher gefeffen. auf, ging in einen Bintel ber Stube und that, als wenn er fich mufche und fammete. " Dabet be fahl er feiner Prau, bag fie jum Rachbar gebeit. und ibn bieten follte, bag er fein Pferb gurechte machen mochte, barauf er von Sulze nach Beis mar reiten wollte. Mach biefem fagte er: er mang nun allein, ging barouf in eine anbre Ecte ber Stube und verrichtete fniend fein Geber. 216 er

**i** 5

- wort biefent Bebet aufgestanden war, fing er bas aubor angefangene Morgenlied bei bem ameiten Wers in eben bemfelben Con wieber an, und fang folches vollig:iaus. hierauf rebete er mit feiner Grau unterfiblebenes, vertroftete biefelbe ben anbern Abend wiederzukommen, machte allerlei Abe fchiebszeichen, und that, als wenn er in bes Nach. bars Baus ginge, benfelben grufte, bas Pferb rous bem Stalls bobite, fich barauf feste und aum Chore himausritte. Worauf er benn ungefahr eine halbe Stunde lang auf einer Stelle fteben blieb, und mit ber linken Sand und bem leibe bie Bewegungen eines Reitenben machte. Wahrend ber Beit, als er einen Reiter vorstellte, nahm er verschiedenemal die Muse ab, und grufte jemand, Uls er eine Weile geritten ber ibm begegnete: batte, fing er an ju fingen: Bon Gott will ich nicht lassen ze. und sang folches lied unverstummelt many bis and Ende aus, boch fo, bag er zuweilen gang laut und zuweilen leife fang; bon welchem legten bie Uefach mag gewefen fenn, bag ibm etlie chemal unterwegs teute begegnet find, weshalb er Beife gefungen. Als er bas lied ausgefungen hatte, beschäftigte er sich ben gangen übrigen Weg mit lauter gitten Bebanten und Befprachen, Die er im Schlafe alle berfagte. Er bielt auch einmal stille, und forberte ein Maaß Bier, trank zweimal babon, und gab ben Krug wieber jurud, mit bem Befragen, ab bas Bier einen Dreier gelte ?: Brif Darauf

barauf in bie Lafche, jog perschiebene Stucke Get beraus, nabm aus berfelben einen Dreier, und lief ibn aus ber Sand fallen, als wenn er ibn bem Mirthe gabe. Darauf fing er wieber an, fich als ein Reitenber gu gebehrben, hielt einige Reit bare auf noch einmal ftille und merfte, bag ber Sattel auf bem Pferbe nicht fest lage, flieg berunter und that, als gurtete er ben Sattel auf bem Pferbe wieder fest, sette sich auch wieder auf, und ritte weiter. Es hatte fich aber zugetragen, bag er bei bem nachsten Dorfe vor Weimar auf bem Pferbe in Schlaf gefallen mar, in foldem Schlafe auch grabes Wegs fort burch bie Ime auf Beiman, burch bie Stadt und über ben Marft, und vor bes Hoffeilers Saus bafelbit geritten mar. Er batte bier, mie oben umfignblich ermabnt, fein Pferb prbentlich angebunden, war auch im Schlaf auf Die fürstl. Regierung und wieder herunter und in bes hoffeilers haus gegangen, ba er benn erft nach einiger Zeit wieder aufgewacht war. Dieses, was er auf der Hinreise im Schlafe gethan, machte er diesmal auch wieder im Schlafe nach, fogar auch die Bebehrben, ba et, , als er burch bie Ime geritten, bie Rufe angezos gen und babel gefagt, bag bas Baffer tief fen. Er ftellte hierauf, bager nun in Weiman mar, vor, wie er feiner Beschäfte halber in verschiedene Bau fer ging, und biefelben ba ausrichtete. Sterauf kam er endlich zu bem Manne, bei bem er in biesen

Schlaf gefallen war. Er rebete alle Worte und machte alle Bebehrben, Die er gerebet und gemacht Satte gegen bie Dagb, welche ihm jenes Mannes Stube batte zeigen muffen. Stieg fo viele Trepe Denftufen hinem, als fich bafelbft befanden, flopfte an die Thur und fing eben die Worte ju reben an, Die er beim Ginlaffen machend gegen jenen Mann Bisber batte er immer gestandesprochen batte. ben und gewandelt. Nunmehr fand er im Schlafe Ben ben Stubl, barauf ibn jener Mann batte nie Berfesen laffen, - ber boch etliche Schritte von ibm ftand, ging mit festverschloffenen Augen, bie duch nicht bie geringste Bewegung bei bem babot gehaltenen licht machten, burch bie bazwischen ftebenben leute weg, feste fich nieber und forach alle Die Worte nach einander wieder ber, die er bem Manne, bei bem er in Schlaf gefallen, auf feine Pragen jur Untwort gegeben hatte. wachte er auf, und bezeugte, baf biefes alles, was. er ba im Schlafe gethan batte, benfelben Lag fo mit ihm vorgegangen fen; übrigens konne er fich nicht befinnen, bag er alle biefe Hanblungen fchla fend nachgeabmt habe.

So settsam die meisten in vorhergehender Ersablung enthaltenen Facta scheinen mogen, so laffen sie sich boch recht gut aus der Natur unfrer Einbildungsfraft und unfrer Ideenfolgen erflaren,

mb, bag, sie nicht unwahrscheinlich sind, erhellet baraus, bag noch täglich bie Machtwandrer jum Theil noch unglaublithere Dinge au, verrichten pflegen. Der in biefer Ergablung vorgestellte Dacht wandler bei Tage befand fich mabrend frines Darorismus gewiß nur in einem geringen Schlummer, obgleich feine außern Ginne geschlossen au fenn fchienen. Eigentlich unternahm er feine neue Sandlungen; alles war nur eine Repetition fura borbergegangener Borftellungen und Banblungen, mobei aber boch gewiß die außern Obiecte auf Die Einbildungefraft beffelben nicht gang unwirkfam Wenn es beift, bag beim Unfall Con fonnten. Des Parorismus ber Gebrauch aller feiner außerlie chen Sinne aufgebort babe, fo fchien bieg nur fa. benn aus ber Ergablung felbst erhellet zu beutlich. bag wenn er auch nicht burch ben Ginn bes Ge fichts bei feinen Borftellungen mit geleitet murbe, boch fein Gefühl besto lebhafter und feiner mat, wie bieß bei folchen gallen gemeiniglich ju. gefcheben pflegt. Außerbem glaub' ich, bag bie Machtwarte ler bei ibren Sandlumen nicht immer gang Ge fichtslos banbeln, weil fich, ohne daß sie einen Bebrauch von ihren Augen machen, viele ihrer gefabrlichften und verwickelften Sandlungen gar nicht erflaren laffen. Sie unterfcheiben Begenftanbe, zu beren Unterscheibung bas Gefühl nicht zureicht, M vermeiben in ihrem Schlummer Befahren, Die fie nur blos burch Sulfe bes Befichts - menigfiene nuf eine buntle Art, wie Menschen in Entzückung und bei Krampfen, bemerken konnen; sie richten sich genau nach ben Verhaltnissen burgerlicher Ausbehmung und Namme, offine daß sie biekelben erst voeher berührt haben.

In fo feen fie ihre Mbeen nitt nach einem allges meinen Raben Wieder abwickeln, und im Traume nichts anders thun, als vorhergegangene Sandlune gen begetiten; tonnen fie eber ber Mugen entbeb ren, indem bie Seele bie Entfernungen ber Bes Benftande im Schlummer fo gut, wie beim Bde ichen, ju meffen pflegt, und fich felbft burch bie Etinnetungsfraft bie Punfte und Momente bezeichnet, wo: sie zu bandeln ankangen, aufhören ober babet abibechseln soll, und bieß Messen ber Entfernungen ift boch das vorzüglichste Stud ber Operationen in Det Seele bes Machtwanberers, -6 mie vas richtige Wiedererinnern der Zeitmomente, in welchen beim Wachen ihre Banblinis nen auf einander folgten. Alles bieg beruhet auf bem gewöhnlichen Dechanismus unfer Riebern, nach beren Ginbruden und Bewegungen bie Ibeen, fich einander erzeugen und 'an einander- fhupfen. Der Nachtwandler wird von feinem Dardrismus Aberfallen, - alle Bilber bes vergangenen Tages liegen ibm am nachften, es foftet ber Geele gar Leine Didbe, fie mieber in fich guruckzurufen, ba Die Einbrucke gener Bilber noch gang frisch in ihm vorhanden find, - es bedarf nur eines fleinen leis sen

fen Unitoges die Sveenreibe anzubeben , die fich auf bie Rolge ber vorbergegangenen Sandlungen grune bete. 3ft ber Schlummer bes Machtmanbners febr leife, besto abnlicher werben alle feine Denblungen ben Sandlungen eines-Wachenden werben. Gein Gebachtniß zeichnet ihm die Ordning ber vorigen Beldhafte beutlich vor. Gein Motgenfeegen, fein Untleiben, alle feine Arbeiten folgen, wie im Bas chen, aufeinander. Er geht, macht Bewegung gen mit ben Banben, weil er nicht wieflich fchlaft, meil er noch einigen freien Gebrauch feiner Blieber ibrig bat, was ber Rall im Schlaf nicht ift. menbet fich, vermage feiner Buruderinnerungen nach ber tage außerer Gegenftanbe; er weiß, vere. mbae jener Kraft, bie Sinderniffe; bie ibn im Mege liegen; er weicht ihnen aus. Dhne Burucks erinnerung murbe er biefes nicht fonnen, wenn ibn nicht anders fein Gefühl leitet, ober feine Mus en ihm wenigstens buntle Borftellungen von außen gemabren. Bermbge jener Erinnerungse fraft mocht er nun auch einen rechten Gebrauch ben ben Objecten, bie ibn umgeben. Er weiß. ein Mferd an reiten, und finbet ben rechten Weg, (vielleicht wurde in gegenwartigem Rall zufällig felbit bas Oferd ber Kuhrer bes Marhtwanbrens) weil er ihn schon mehrmals gemache hat, und itt feiner Seele eine beutliche Borftellung von ber land ae und Art bes Weges vorhanden ist, - weil die Seele die Momente gezählt bat, die gur Bolle brine

beingung ber fiemen Reife geborten, und immet mur auf einen Puntt tontentriet bleibt, - und fo erfolgen alle feine Sandlungen burch eine im Schlummer enreate korperliele Disposition ober außerer Einfliße veranlagte Rachahmuna der Geschäfte bes Tages. Der Manu befand fich gleichsam im geringften Grabe bes Schlummets, und feine Borftellungen mabrend bes Traums waren querit fo beutlich, als nothig mar, alle feine Schritte ficher ju leiten. - Daß er in feinem Parorismo fein Befühl von Stechen. Rneipfen, Raufen, Stoffen und Rufen batte, bag er ben ftartften Spiritus nicht roch, nicht ben Distolenschuß botte, - rubrt boch wohl wieber baber, baß feine gange Seele auf einen einzie gen Dunkt gespannt ift, und für alle Sinne un terbeffen gleichfam teine Aufmertfamteit mehr batte. welches bei mabrern Buftanben bes menschlichen Rorpers, bei Ohnmachten, Convulfionen, Ent auchungen, beftigem Unftrengen bes Ropfe, fo wie schon bei außerordentlichen Aufwallungen ber Leit benichaften febr gewöhnlich ber Rall ift. - Ends lich hat Die Geele den Kadan ihrer Begetitionen abgesponnen - sie ist gleichsam aus ihren Traumbilbern hinausgeworfen, fie muß slich also von selbst wieder in die wirkliche Welt hinemfinden, benn fie hat keinen Stoff mehr, neue Jeenassociationen anzuspinnen; die alten find erschöpft; sie fangt burch bas bemert=

bemerkte Leere ihrer abgeschnittenen Thatiakeit an, sich wieder zu orientiren, und wacht denn endlich wieder auf. Aber mit dem nun auf einmal hereinbrechenben hellen Tageslicht wirklicher, origineller Borftellungen, Die nun nichts mehr mit jenen Traumbildern gemein haben, wird die Erinnerung an dem gehabten Traume, wie ein Campenlicht durchs Sonnenfeuer gleichsam vertilat. Der Nachtwandrer kann sich seiner verrichtes ten Sandlungen nicht mehr besinnen, weil sie nur auf ber Oberfläche ber Erinnerungs-Fratt und bes Gedachtnisses hinwegglitichten. Dahingegen die wirklichen herbeistromenden Sideen des Wachenden tiefere, lebhaftere, bamogenere und viel umfassendere Eindrücke mit dem Bewußtsenn, daß man sie im Wachen Allenfalls bleibt in empfangt, veranlassen. ber Seele bes Machtwanbrers ungefahr ein folches Machgefühl jenes Zustandes juruck, wie wir noch einen lebhaften Ergum bes Morgens zu bes balten pflegen. Alle biefe psychologischen Bemerfungen beweisen nachfolgenbe Beispiele eben fo beutlich.

In vorher angeführten Act. Vratisl. 1722 Febr. Class. IV. Artic. II. wird folgender befondrer Borfall von einem unverheiratheten Frauen-Magas. 7. B. 1. St. gimmer ergablt, ber eben ib febr unfre Aufmertfam. Feit, als vorhergebenber, verbient.

Die biet erwähnte Patientin, ein Dabchen von fiebzehn Jahren, war Unfangs Rebr., nach bem' fie Bormittags bei harter Ralte ben Gotrese Dienst abgewartet, Mittags nach bem Effen in ele nen Schlaf gefallen, barint fie mit ben Sanben alleriei Grimaffen gemacht, nach biefem gelachett and endlich laut zu lachen angefangen. Worauf bald weinende Minen und thränende Angen wahr genommen worben, bis fle enblich nach einer farten Biertelftunde wieder zu fich felbft getommen und von allen biefen Dingen nichts gewußt. (Dffere bar war biefer anfängliche Zufall krampfhaft.) Drei Lage nachher hat sich obiger Parorismus auf gleiche Art wieder eingefunden. Etliche Lage barauf bat fie wegen zustoffenber Mattigfeit bettlägrig werben muffen, ba benn alle Tage, und zwar bes Lages etlichemal, sich obige Zufälle eingefunden, wenn fie hehmlich anfange in einen matten Schlaf Befallen gu fenn gefchienen, nachgebenbs aber allere lei Minen, bald lachend, balb weinend, bald freunds lich, balb trogig, so wie man bie Uffecten burch Minen auszudrucken pflegt, gezeigt, und foldge auch mit allerlei Bewegungen ber Sande lebhafter. Endlich hat fie ju reben angefangen, und allerlei moralische und biblische Gespräche ges Wenn man ihr in bie Rede gefallen und aber bief und jenes befragt bat, bat fie gang beis manf.

manftig auf alle Bunkte geantwortet, und mit ihe ret Sthwesten und andern Unwesenden fich zu Biere tel, und halben Stunden in weitlauftige Diecurse eingetaffen, und jener ober anbern ihrer Befanuten, die fig anwesend zu fenn geglaubt, allertei Ermahe mungen gegeben, wie ein Rrauemimmer driftlich. guchtig und por ber Melt unanftoßig leben mußte. Dabei ihnen bie etwa bemerkten Jehler nachdruck. lich verwiesen, und fie su verbessern mit fonderbacen Ausbricken erinnert, und vornehmlich von dem elenden und vergänglichen Buftanbe bes. Menschen und ben feeligen Bergmugungen bes himmels viel gerebet, mit ftets untermischten biblifchen Sprif then und Rebensarten, - wovon fie aber beim Erwachen niemals etwas gemußt. Wie fie benn auch driftliche lieder laut und vernehmlich damals im Schlafe gefingen, auch fich nicht ftbhren laffen, wenn man mit einer Bibline ober einem Clavier barein gespielt, sondern die Music und ben Tact wohl beobachtet, auch mohl, wenn man ihr bas Clavier aufs Bette gegeben, selbst gewielt und im Schlafe fortgefabten , außer bag in biefem Rall bann und mann ein falfther Brif mit untergelaufen. Gie fagte bie in ibrer Kindheit gelernsen Rollen aus Combbien mit ben baju erforderlichen Gesticulationen beutlich ber, verrichtete andre feine weibliche Arbeiten. ) that, .... **(5** 4

<sup>:.. 1)...3.</sup> W. entruckf fic Mufter wim Muchn, fildes, nig

als wehn fie bie in Form bes Papiers auf ihrem Bette Bufimmengelegten Gervietten befcheleb, fore berte licht, Die gefchriebenen Briefe gugufiegeln, fagte auf Befragen, was und an wen fie gefchries ben : fas bas Concept beutlich wor, welches mels ftens in einem' artigen Concept und Eroffmung ibs res Zustandes bestanden, machte eine franzosische Abbreffe barauf, verfiegelte es (boeff nur ihrer Ginbilbung nach) und befahl , baff es auf bie Poft gel tragen werben follte. Benir fie in ihrem Traume eine Bifite erwartete, bing fie ihren Rachemantel im, pufte fich vor bein Spiegel ben Rouf, riche tete fich im Bette auf, wenn fie bei Erbffnung bet Thur glaubte, bag bie bornehme Derfon betein kommen werbe, bewillkommte fie auf eine gefällige Art; bantte fur bie bobe Chre und bas Gluck bes Befuchs in ben artigften Ausbruden, fprach von ihrem Buftanbe, und führte oft lange vernünftige Gefprache mit berfelben, fo wie fie bie Bragen, bie man an fie that, richtig beantwortete. Gben fo felerlich und artig empfahl fie fich auch wieber beim Abschiebenehmen bes hoben Befuchs. Die Eriabi ler biefer Begebenheit fegen bingu, bag bas natite wanvelnbe Mabchen nach einigen Wochen vollig wieber furirt worben fen. Dan brachte ihr gehems tes Blut wieber in eine debentithe Bewegung. gab ibr Arinelen, bie auf bie Starfung ber Der Ben, auf die Transpiration und auf die Beiterfeit Des Semuthe wiesten, und Die Daroniemi liegen

enblich gang anach. Sie heirathete, gebar brei. Rinder, und nachher hat sie nicht bas geringfte mehr von solchen Unfällen, gespurt.

Eigentlich gebort biefe Person nicht gang gur Classe ber Nachtwandrer, ba sie immer im Bette blieb, und nur burch Scimme und andre forpers liche Bewegungen einer Wachenben abnlich wurde. Ihr Varorismus fing unstreitig mit krampfhaften . Bufallen und einer ploglich entstandenen Schwas dung ber Merven an, woburch aber zugleich eine größete Reigharkeit berfelben hervorgebracht mur-Sonberbar, daß fich bei biefer Derson bie Geele erft burch allerlei Gebehrben und Pantomis men, bie gemiffe teibenichaften ausbruckten, burchzuarbeiten schien, ebe sie in wortliche Meußerungen ihrer Ibeen ausbrach, - und biefe Ibeen waren grabe wieder bie ihr neldenfinften - unb mit bem Character newenschwacher Menschen am bomogensten. Sie gab Ermahmungen, mifchte biblifche Spruche unter, tabelte Rebler und prebigte vom Himmel. Sehr leicht bruden sich musicalische Accorde in bem Gebirne ab, bie Seele fann, fie nachstime men, ohne fich anzustrengen, im Wachen felbst fließen ift gewiffe Melobien von unfren linnen, ohne daß wir baranibenken, fondern babei etwas Die Geele thut also gleiche gang anberes treiben. fam zwei Sachen auf einmal,-aber fie bat zu ben Tonen feine anstrengende Aufmerksamfeit nbehig;

bie Thie folgen, wie bei einer apfgezogenen Jise tempfr, anfenandet, sobald der erste Ton die ansgeregte Schwingung der Schirnsiedern veranlaßt, hat, die mit den Muskelbewegungen der Spracha organe in Verdindung stehen. Selbst das Clastierspielen während des Schummers läßt sich leicht erklären, indem die mechanische Muskelbeswegung der Jinger, die mechanische Jolge von Lönen, obgleich etwas falsch, ausdrückte, die die Vatientin auswendig wußte.

Die einzige Art, wooderch man den Nachtswandler in die Classe der Tramuenden setzen kann, ist wohl vorzäglich die, daß er seine Bandlungen nach einer imaginären Supposition, indem er sich etwad als wirklich singirt, was nicht vorhanden ist; wenigstens nicht auf die nehmliche Weise vorhanden ist, als erksich denkt, einrichtet. Die Sandlungen solgen dann aber im Traume ganz natürlich außein dindere Eindrick, theils durch die der supponirten Bauptlodes angehängten Rebenversellungen, wie en schwiede unwilksicht veriginter Woven die einstelle unwilksicht veriginter Woven die einstelle unwilksicht veriginter Woven die einstellen unwilksicht veriginter Woven die

Ein

Ein Beispiel, welches mit vorhergehenbem viel Aehnlichkelt hat, kommt im Arzt. St. 74, S. 295 ff. III. Th. vor. Neueste Ausgabe.

Die Berfon, von melder bafelbit gerebet wirb, war nicht nur eine Macheldwäßerin im bochiten Erabe, fonbern auch zuweilen eine Machtwanblerin. Bobald fie bes Abends nach verrichteter Arbeit zum Siken fam, fing sie auch schon an, einzuschlums In biefem Schlimmer, ber anfangs nur sehr leitht' ist, beschäftigte sie sich sogleich mit ihren Preunden, und war niemals zu Saufe, fonbern attemat an ihrem Geburtsorte. (Weil dieß die . nachfte Hauptibee war, bie fich ihrem Behirn am tiefften eingebruckt hatte, und womit fich bie Erinsternugefraft ihrer Seele unftreitig am liebften bes Schäftigte.) Sie fing alfo zu reben an. Man ante wortete ibr, ließ fich mit ibr ein, und fobald bieß geftheben, butte man ihre Bertraulichfeit vollfommen erworben: Rragen und Antworten gefchaben wechkelsweife. Sie brudte fich orbentlich aus, fie bachte und zwar ganz vernünftig. Sie batte bas befte Befühl von Tugonben und laftern \*), und

<sup>&</sup>quot;) Auch hierburch unterscheiben sich die Nachtwandrer sehr merklich von wirklich Traumenden, indem bei dibsein gemeiniglich und oft auf die sonderbarfte Art während des Schlass alle moralischen Sefühle zu vers löschen scheinen, und mit größter Bereitwilligkeit allen Unterschied zwischen Tugend und Laster aufs geben.

wunte alles, was man ihr vorfage, febr mobl gu unterfcheiben, und auf bas richtigfte zu beantwore Die Ginblibungsfraft muffte bei ihr gang außerordentlich stark senn; benn sobald sie nur was dend ein ihr vorhin gang unbefanntes Clavierstück bochstens zweimal svielen und singen boren, wufte fie folches in biefem ihren Schlummer auf bas ge haueste, und ohne eine Spibe ober einen Son zu verfeblen, nachaufingen. Spricht ein Krember. mit bem sie eben nicht vielen, obwohl einigen, Umgang gehabt, in diesem Austande mit ihr. fo erschrickt sie sich zwar anfänglich, etwas, weiß aber auf Befragen, was ibr feble, ju fagen, daß ihr ein Schall in die Ohren gekommen sen, als wenn sie denjenigen, der wirklich w thr geredet, sprechen gehort hatte.

Indessen wird dieser ihr Schlummer stets stan fer und zulest der allerharteste Schlaf von der Welt (nehmlich nach des Erzählers Meinung). In sol shem nun unterscheibet sie, wie gesagt, sowahl die Stimme, als auch das Gefühl und den Geruck. Man kann aber während solches Schlafes nicht nur auf das stärkste reden, schreien und lachen, ohne daß sie davon erwachen sollte, weil sie sodann gar mitschreiet, mitlacht, sondern auch eine Trommel, ja eine Pistole selbst wurde sie nicht aus dem Schlafe erwecken konnen. Sie geht sogar, wenn man will, mit spasieren, ob sich sodann gleich einige

einige Schwäche und einiges Taumeln bei ihr zeigt. - Sie fchlagt fich mit einem berum, fie weint, fie schilt, betet, ja alle mogliche Affecten erregen fich bei ihr, und fie ift aller ihrer Sinnen, außes bes Sehens und Schmeckens machtig, und was Das Sonderbarfte ift, fo tann fie in foldem Buftanbe gar knuppeln und allerhand Sandarbeiten verriche ten, ja fie weiß einer jeben Sache ibre eigenthum liche Stelle ju geben. Daß sie bes Nachts im Schlafe geiftliche und weltliche lieber fingt; ift bei the gar nichts neues, - und bennoch weiß fie bon allem, was fie entweber im Schlafe getban, pbet man mit ihr vorgenommen, wenn fie nachher et wacht, nicht bas minbeste. Gie bat eine Schwe fter, welche fast gleichen Zufallen unterworfen ift. Beibe borte man im Schlafe die orbentlichsten Discurfe mit einander führen, bavon fie boch beim Erwachen nichts wußten.

Ge ist ungemein schwer, die vordeschriebene Person endlich wieder zu erwecken. Je
länger nam mit ihr gesprochen, je mehr man
mit ihr vorgenommen, und je stärker ihre Einbildungskraft erregt worden ist, desto schwerer ists, sie aus dem Schlafe zu bringen. Das
Rusen bei Nahmen hilft nichts. Ihre Herrschaft
mur allein ist nach vielen Rusen im Stande, sie
endlich wieder zu ermuntern. Doch alles, was
sie bei solchem Erwachen thut, gesthieht annach

im Traume. Kurz, sie braucht fast eine halbe Biertelstunde, um sich vollkommen zu ermuntern. Daß dieß alles keine Verstellung war, erhellet dars uns, weil sie so ehrgeißig ist, daß wenn sie erfahren, ein Fremder habe sie im Schlafe reden ger hobet, sie wohl eher einen ganzen Lag geweint, und sich davor so sehr geschämt hat, daß sie demsenisgen, der sie in solchem Zustande gesehen, fast nicht vor Augen kommen mögen.

Bei vorber ergablten Beispielen bat mir befonbers folgenbes merfmurbig geschienen: 2) Dag Die Dachtschmägerin erschrack, wenn fie ein Freme der anredete, und es ihr nur so vorkam, als ob fie jemand frembes fprechen gebort. Bei biefem Schlummer, batte sich bie Geele der Nachtwandles zin, wie mich bunft, so orientirt, baf sie nur von ben Bekannten, die sie umgeben, und beren Stime me ibr geläufig war, flare Eindrucke empfing, von einer fremben Stimme aber etwas in Berwirrung gebracht wurde, weil sie nicht genau wiffen fonnte, von wem bie Stimme eigentlich hereubre. 'b) Dag es besto schwerer war, die Machtmanblerin aus bem Traume zu bringen, je mehr man mit ihr borgenommen und je ftarter ihre Einbilbungsfraft Bier verirrte fich bie Seele erreat worben war. gleichsam in einer Menge Traumibeen, und brauchte einen großem Weg, um fich wieder in bie wirfliche Welt gurudgufinben. Bebe Ibee braucht einige Momens.

Momente, ebe eine anbre an ibre Stelle treten tann, je mehr vorzüglich lebhafte Ibeen nur ber Seele vorgeschwebt haben, je tiefer fie fich in bies felben eingelaffen bat, je mehr Zeit und Rraft mirb erforbert, um entweber bie alten vielfachen Ibeen auf die Seite ju ichieben, um andern Raum ju geben; ober auch in einem bloß pallven Zustande andre aufzunehmen, Die von außen berbeieilen. Da die Nachtwandrer überdem mobi svaleich die Einbrude, bie man bei ihnen, um fie aufgureiben; pebraucht, in ihren Traum felbst verweben. indem sie was außer ihnen vorgeht zu träumen glauben, fo pflegt bas Mufen bei Dahmen und andre Mittel nicht leicht auf fie zu wirken, bis eine forpeliche Urfache eine neue Spannung ber Merven, ober auch eine entstandene teere von Borftellungen die Seele wieder zu fich felbft fommen tégt. Dag fie in jenem Zustande Ausbrude von außen mit in die Reihe ihrer Traumibeen aufe mimmt, und baburch nicht aufgeweeft wird, siehet man barans, bag unfre Rachtwanderin, wenn mian zu schreien and zurlachen anfing, mitschrie und Es licheint, baß aft eine frartere Ermitlachte. Ainterung bes Korpers beim Machewandler nothis .fen, als die bloke Stimme eines anbern, um ibn aus feinem Traume in erwecken, wie auch aus nachfolgenbent Beispiel erhellet, melches ich wegen Abinur Sonderbarkeit und Unfangbarkeit nicht Abere geben fann, jumal ba es mir Belegenheit giebt, etwas

etwas über die gefahrvollen Handlungen ber Nachtwandrer zu sagen, die sie in Schlaf mit größter Sicherheit und auf eine Urt unternehmen, die ihnen im Wachen immöglich senn würden.

D. Anoll eradolt nehmlich in einer 1747 beransgefommenen Schrift: Historische, theoretis fche und practische Betrachtung eines kurzlich porgefallenen Nachtwandelns, bag er einen jungen Menschen von zweiundzwanzig Jahren, von einem melancholisch dolerischen Temperamentes von robuster Natur und arbeitsamer lebensart, als einen Machtwandler gefannt habe und ein Augengenge feiner Sanblungen gewesen fen. Diefer junge Mann aina als Sartner in die Dienste einer ablis chen Herrschaft. Rach einiger Zeit bemerkten bie anbern Sausgenossen, bag er bes Nachts vom Bette aufftanb, ben Genfterlaben abnahm, aus bem Renfter flieg, nach brei ober vier Stumben erft wieber tam, und fich bann wieber ins Bette Beil fie aber gemeint, es geschehe im Bachen und mit Willen, so bat man anfänglich nicht viel baraus gemacht. Als er aber bes Winters nebft anbern Bebienten fich in ber Stube befand, und Abends auf keine Art beim Bachen erhalten werben fonnte, sonbern täglich nach acht Uhr eine schlief, so fing er im Schlafe an, geistliche Spriche und Gebete, mit Bermunberung ber Umftebenben. beto hrezubeten, worauf er ausstand, zur Thur hinaus güng, einmal im Garten über eine ziemlich hohe Bienke kletterte und hinten die hohe Mauer ohne Berlegung hinunterstieg, ging schlafend etliche Gassen und zwar ohne Hut fort, dis ihm ungefähr ein Dienen, der ihn kamte, begegnete, und weil er kinnen Hut aushatte, denselben anredete und so länge schüttelte, die er munter nunde, da er denn zwacksting, an der Thur klingelte und wiederum eingelassen war, won allem aber, was er gemacht, nichts wuste.

Ein anbermat ging er im Schlafe aus ber Stube, stieg im Hofe aufs Dach und ritte auf ber Dachrinne, als auf einem Pferbe mit Erstaunete ber Umstehenben, und als er eine Weile auf bem Dache herumgeklettert, kam er unbeschädigt wies ber herunter, und man hat besonders angemerkt, daß er im Steigen mit Fühlen forschte, ob auch die Ziegel loß oder feste waren. Waren sie loß, so unterließ er, darüber zu steigen.

Da nun die Frau des Haused von allem dies sein benachrichtigt wurde, so war sie besorgt, es midchte dieser Bediente einmal verungischen, daher befähl sie, ihn in eine andre Kammer: zu betten, und dieselbe wohl zu verwahren, damit er des Machts nicht herauskonnte, und ließ ihn dabel wohl beobachten. Als er nun im Schlafe zu ges wohnlicher Stunde seine Nachtwanderschaft antres

ten wollte, und metfte, bag er nicht aus ber Rans met fommen fonnte, fo fing er mit bem barin be Andlichen Sausrath und kinen Rieibern verschiebene Arbeit am Als es ungefahr um neun libe mat, Rand et einstmals mit Offenen Imgen feblafent aus bem Bette auf, und froch unter baffelbe; er nabin win unter bemielben liegendes Brei. flütte es int ter ble Rafe, und rieb biefelbe beinit, bis bas Blut, Berausfluß. Er ging bierauf nach bem Dfen, jog Die Beinfleider in ; nahm mis der Lafthe berfelben vin Meffer, legte folches auf ben Ofen, Die Barrenfchluffel, fo-er gleichfalls and berfelben nahm, warf er hinter ben Ofen in Winkel. Er froch wies ber unter bog Bette, und rieb fich mit bem Brete bie Rafe. Ge eilte barquf jum Ofen, und fuchte bas Moffer, weil aber folches von den Umftehenben schon weggenommen war, schmeißt er bie bas Jelbst gefundenen Steine mit widrigen Minen fark aur Erbe, ble Bartenfthluffel aber nimmt er wieder au fich. Er jog bie Beinfleiber aus, nahm anbre Rleibung, und jog fie bald an, bald wieber aus. Et fichmif einen großen eichenen Lifch mit großer Bewalt bald hier, bald borthin, und als folder bon einer anbern Derfon, in der Absicht, bamit nicht einer von ben Umftebenben mochte getroffen werben, gehalten wurde, und auf ihn fallen weilte, Man rief mit ftarfer Stimme fets with er minist. nen Bore und Lunahmen; aber er erwathte nicht. Die schattelten ibn, und er befam einen convulffe

Pifchen Huften. Die Personen, bie alle feine Handiungen besbachtet, melbeten, daß er burch Musung seines Mahmens niemals erwache, sondern durchs Schutteln, und daß der flarke condustivisches Qusten allezeit entstünde, weine er erwache.

Er legt fich auf die Erbe und fchlaft fogleich wieder ein, liegt aber faum einen Augenblick Mille, fo ftebt er gleich wieder auf und fungt von neuem au banbthieren am: Wer fucht alle Rleibung, fo in ber Schlaftammet befinblich, gufammen, mengt fe unter einander, fchmeift fie berum, bolet fie wieber gufammen; bie alten Strumpfe und Schufte fuchet er paarweise trach ber Rarbe aus, als wente et fie fabe und tennte, Die Rleibung bangt er indes Bintern Ofen wieber an ihren ordentlichen Ort, 180 fie vorber gebangen batte. Mathdem die Umfte benben bie Rleiber und ben Tifch' wengenommen, fangt er mit bem Bette ju larmen un. Er giebt folches mitten in bie Stube, und britht bitbon eine lebne ab. Rurge Reit barnach will er es wiedet an geborigen Ort bringen, merkt aber, bag ein Bret auf ber Seite abgestoßen. Dieses fchlagt et mit einem Steine orbentlich wieber husammen, welles aber noch madelte, fo fragte er fich hinter ben Dhren, ichuttelt ben Ropf und macht wibrige Die tien, ingleichen befestigt er wieder bie Pfoste und ten am Bette, bie gleichfalls losgeftogen war. Er Reigt tie Renffer, wo fein Wachender feben fann, macht

macht bas Benfter auf, gudet burche loch bes toe bens und fathelt ein wenig. Bom Beufter fleigt er mach bem Ofen. so gleichfalls fein Wachenber verrichten fann, weil ber Ofen viel bober, ale bas Renfter, und viemlich weit antfernt ift. Er lebt fich auf ben Ofen, und reitet barauf, wie auf ele mem Pferbe, flappet auch babei in Die Sanbe. Dom Ofen febrt er wieber jum Renfter juruck ... er mill que bem Benfter, als er aber nicht fam, lachet er und schuttelt mit bem Sopfe. Inbem er im Renfter ftebt, untersucht er mit ben Sonben bie Banbe, ob es gefährlich fen. Gine Dehnebel, fo er vor einigen Lagen in die Wand gestochen, bolet er von ber ABand, giebt ben gaben burche loch und nahet feine Beinkleiber. Die anbre Dacht ift er burch bie Thur gebrochen und bat in bem Garten mit ben Blumentopfen fein Gewerbe getrieben, als wenn er machte. Man bat bemerkt, bag in bem Jesten Biertel bes Mondes, fein Darorismus am beftigsten mar. Wie er felbst versicherte, bat ibn feine Mutter fcon in feiner garten Jugend oftens Des Machts vom Sofe geholt, er wiffe aber bis jest nicht, bag er bergleichen Sandlungen unternehme, menn es ibm nicht andre erzählten.

Dieser sonderbare Nachtwandrer unterscheihet Ech von den andern vorzüglich hadurch, daß seine Handlungen, die er mahrend des Varorismus pornahm, nicht eigentliche Nepetitionen seiner, funz vor-

borber im Bachen getriebenen Befchafte, fonbern aleicham aans neue Unternehmungen waren, bie burch die Ginbilbungefraft, verbunden mit buntein Einwirfungen aufferer: Obiecte, bervorgebracht mus-Dan feine Bandlungen aber wieklich burch iene Oblette größtentheils beterminirt murben, erniebt fich aus ber Ergablung von fetbit, indem er spaar bie Dachmegel untersuchte, ob fie ibn auch murben balten tormen. Dag übrigens bergleichen Leute bei ihren wirklich gefahrvollen Sandlungen keinen Schaben leiben, hat man, wie mich bunft, gang richtig baraus zu erklaren gesucht, weil fie Die Gefahr nicht kennen, worin fie fich befinden. Ein Wachenber murbe fo gut, wie ein Nachtwanbrer, auf bem Dache berumflettern tonnen, wenn Die Aurcht zu fallen ibn nicht betaubte, und feine Schritte unficher machte. Der Schwindel, melchem die meiften Menschen unterworfen find, wenn fie fich auf Unboben befinden, macht, daß sie mabe rend bes Wachens keiner folden Sandlungen, als ber Machtwandler wirklich berrichtet, fabig find. Bon ienem Schwindel weiß aber ber Machtwan brer nichts, weil er fich auf keiner Unbobe zu bes finden glaubt, und ben Abgrund unter fich gar nicht bemerft; baber man folche teute bei ihrem gefahre . vollen Stelfen nicht gum Bachen bringen barf. weil fle fonft unfehlbar berunterstürzen wurden, inbem fie num bie Sefahr vor fich liegen feben, worin fie fich begeben batten. Berner ift bas Michten 11 17 agas. 7. 25. 1. 66

ver Geele auf einen Segenstand, oben auf die mechanische Befolgung einer Handlung, der zweite Stund, daß dergleichen keute bei ihran gefahrvols ken Schritten so sicher gehen. Da ihre Sinne geswissernaßen geschlossen sind, so werden sie nicht zerstreut und ihre Ideen nicht confundirt; was bei dem Schwindel der Fall ist. Diese Richtung der Geele wurde vielleicht selbst dann ihre Schritte sicher machen, wenn sie wüßten, daß sie sich grade auf einer Unfohe befänden.

Micht weniger merkwurdig, als vorhergehenbe Erzählungen, sind folgenbe, die ich ohne weitere Unmerkungen anführen will, da sie sich nach vorhergehenden psychologischen Grundfähen und Erläuter rungen beutlich erklären lassen; allerdings aber in eine Sammlung jener benkwurdigen Begebenheiten der menschlichen Seele gehören.

Hilden, erjählt Cent. II. Ohl. 84, 85, daß n607 den 20sten April sein! Blutsfreund, ein just ger Mensch, in eben dem Hause zu Wickenberg; darin Hiban gewohntz des Abends bezauscht zu Verte gegangen, und die um Mitternacht wohlesse schlafen habe. Da er denn aus dem Bette aufgerstanden, erst hin und der gewandert, nach der im Schlaf schnell aus dem Fenster gestiegen und zu demselben sich hinausbegeben. Ich Stief, fahre

Hildan fort, dannis in derselbigen Kammer, und mis ich von dem ungewöhnlichen Gerünst and Sen tofe umachre, bachre ich gleichstat im Draume bei mir, daß dieser Jüngling in seiner Ambheir oft im Schlase gegangen. Da nun mein Diener auf Berfragen geantwortet, daß der junge Mann sich nicht mehr im Betre besinder so stand ich augenblicklich unf, undiging, auf das Fenster zu, damit ich viels leicht ihn daselbst noch aufhalten und zurücksiehen könnte. Aber in demselbigen Augenblick ist er aus dem dritten Swidwerk, vierzehn Ellen horb, auf das Psiaster hindsgefallen. Doch ohne sonderlie then Schaden.

Der eble Herr Hörrigaus hatte dem Hildan ergablt, daß er eine Bauerin im Basler Gebiete pekannt, welche im Schlafe gewandelt. Dieselbe sen bei Nacht aufgestanden, und habe im Schlafe ihre Hausgeschafte verrichtet; ja sie sen einmal auf bas Feld zu den Schafern hinausgegangen. Hors kizaus betheuert, daß er solches mit eigenen Augen peseben habe.

Zu Lustrien ohnweit lanfanne war ein Mitger von achtundzwanzig Juhren; der von Jugend auf im Schlafe gewändelt. Als er noch ein Kande voar, stieg er dei Nacht aus dem Bette, madderw durchs Haus und die Gasten, schrie und revere im Gehlafe ganz verständikh. Welches von vielen desehen und wassenswanen warden. Er wurde fein Nachtwandeln fortgesetht haben, wenn ihn nicht nachher:feine Gattin bes Maches zu haufe gehalten hatte. Doch ist derfelbe niemals recht bei Berstande gewesen.

Plater ergählt in seinen Observat. Lib. L. pag. 12 von bem gu feiner Reit febr bemibmten Buchbrucker, Johann Oporinus, folgendes, Als biefer fich einstmals mit meinem (Maters) Bas ter, welcher auch ein Buchbrucker war, auf ber Reise befand, und wegen einbrechenber Racht um terwegs in einem Schlechten Wirthshause einkebren mußten, fing an, bamit fie bie Racht ohne Schlaf hinbringen mochten, ein griechisches Buch zu corris Oporinus schlief, indem er ben Tert pors airen. las, barüber ein, bennoch aber borte er nicht auf fortzulesen. Als ihn endlich Platers Bater aufe weckte, mußte er von allem, mas er gelefen, nichts, ob er gleich im Schlafe eine gange Seite gelefen Eben baffelbe habe ich auch an andern oft batte. beobachtet, fabrt Plater fort, und es ift mir felbft juweiten begegnete: bas. wenn ich Abends zu Berte gegangen und in einem Buche gelefen, bariber aber eingeschlafen bin, ich bennoch nicht aufgehort babe sit lefen. Und wenn man mich nach einiger Role ermuntert, habe ich won alle bem, mas ich ger Jofen, mir nicht Das Geringfte entfinnen fon In ofe, bin ich nach ban Abenbessen bei men. nin,

ber taute eingeschlafen, und habe im Schlafe immer fortgespielt.

Borgaglich merkwarbig fcheine enie auch bast Beibit, welches H. ab Heers in Ginen Obfervation. oppide raris angefibet bat. tenne, fagt er; einen nunmehro befahrten Mann von Kinbesbeinen an, welcher im Schlafe wanbelt; und außer andern folden leuten gang gewöhnlichen Sachen gang wunderbare Berrichtungen unternimmet und glacklich bewerkstelligt. Alls er noch Memilich jung war, und bie Dichtfunst auf einer berühmten Universität lehrte und am Lage oft bin und her baite, wie er bie gemathten Berfe noch dinbern und ausbestern konnte, wollte ibm oft nichts einfallen. - Dingegen zur Machezeit, wenn er schlief, stand er gemeiniglich auf, schloß seinen Schreibtisch auf, fing an zu fcreiben, und las babjenige, was er gefchrieben batte, mit lauter Stimme ber. Enblich, wenn er aufhörte zu lefen, fing er an zu lachen, und freuete fich aber feine glacflichen Ginfalle; ja er ermabnte feinen Stubengefellen, baß er fich boch eben fo vergnigt über feine verfertigten Bebichte bezeigen mochter Wenn alles biefes volle Bracht' war, legte er feine Papiere it Orbnung, fcblof beit Schreibelfch ju, jog feinen Ochlafe rod und Dantoffeln with," legte fich wieberum zu Bette und fiflief: fo lange, bis et aufgeweckt murbe.

wurde. Da ser benn benfallen, wester die ber Nacht gethan, nichts wußte.

Wenn er am Morgen aufgestanben und fein Bebet gethein: sing er mit einiger Behimmerniff an fine: Mobelt, und! forgite, indie et die den porte gen Cag gemachten Dorfinn nach verbestern und bie hicfenderseiben ausfällen möchte. Sobold er-aben vom Schreibtische, fam. und alles bieles : in mas noch, mehr er mit seiner: eigenen Sand-schon hawerls stelligt fob, exstarred er, gleich einem, ber wom Blis narührt worden, und befünzweite fich imgesche ten Ernft baniber, ob foldes ein guter, goet bifer Beift gethan. Benn feine Freunde ihren fein Bes zeigen lachten und bat er Comic Thanen, thus ma Beigefed is andre Caroleid not , eram deligem 89 Well er, aberg indem de basienige, was fich mit ihm in der Racht zugetragen, und was: fie wachend mit angeseben batten, erzählten, ihnen feinen Ginge bert justellen wollte. It brachten sie ibn die folgende Machter ba er es wieberum eben so gemacht, in ein ander Bette, und legtert ibn mit feinem Machte fleibe, welches er von ungefahr anbeholten hatte, verkehnt in daffelbe, fordaß er mit bein Ropfe ba lag, mo man fonft die Fuße hinzulegen pflegte, lies Ben ihm auch fo lange liegen, whis or am beffen Rose von Sibft, erwachte. Db. up, nun greich abermaft daugnen moute, boff er biefelbe Docht aufgestanben ken, gelefen, geschrieben, purch binflound janes verriche

richtet habe, so wurde er boch gar leicht burch ben Augenschein überzeugt, bag er fich im Schlafrod; den en doch den Abend vorher ausgezogen, und in einem anbern Bette befanb. Es ist in der That' au vermundern; fehr ber Ergabler binguy bag ein Mann bon fo untvergleichlichem Gebachtniß, fich bieke nachtlichen Schreibens und befens, welches doch oft, brei bis vier Stunben gedauert, gar niche zu erinnertt gewust. Aber noch mehr, baß fein Bang, bie: Urt ju fibreiben und feine Sprache ibm bei Macht eben so naturlich newesen, als et alles biefes am Zage verrichtet, ba foult die meir feu. Machtwanbrer ihre Sachen febr untrallenumen undigleich Trunkenen vornehmen. Bas aber bei Diefer Sache am fonderbarften ift, ift bieg, bag, nathbem er lange nachher fein Umt aufgegeben, und eine schone und tugenbhafte Frau geheirathet, er berfelben , aber feine : Beimlichfeiten verfchwiegen Diefe bes Machte, wenn er bas Rind im Schlafe pub ber ABiege auf feinerArme genommen, und das mit im gangen Saufe berumgegangen, ihm überall auf bem Bufe nachgefolgt, und durch Fragen alles Berborgene feines Bergens von ibm erfahren, fo, baß m fich nachhet gewundert, wer finer Gattin Die Beheimnisse feiner Seele, Die fonft niemand als ibm allein, befannt gewesen, verratben baben műkte.

Im funfimbvierzigsten Jahre feines Alters hortener auf im Schlafe zu manben, bagegen fins er au ber Reit an, besto mehr au traumen, mobori er, fo lange er zur Racht auffrand und arbeitete. frei gewesten. Die ibn bei Macht wanbern unt tes fen gefeben, baben verfichert; baf er bie Ingen weit offen gehabt. Er felbst aber bat both bes theuert, bas er gar nichts gefeben babe. (ABabre scheinlich batte er auch vieß beim Aufwachen vers geffen, bag er wirklich während feinen nächtlichen Arbeiten Bebrauch von kinen Augen gemacht.) Die Traume, bie er nachter betam, beift ed web ter, maren gemeiniglich brobbetifch. Et lebe la benfelben feines Schwiegervaters, feiner Rraneit feines alteften Sobnes und verschiebener Anver wandten keichen so beutlich vorber, wie sie nache mals in der That bestellt und angeordnet wurden. Ov fagte et auch viele Dinge, Die ihm feben Tag iber begegnen murben, jum voraus, frobliche und traurige Begebenheiten; Streitigfeiten, Berluft. Bewinn und andre bergleithen; id er wuffte gemel niglich bie Grunde gewiß-anzufeigen, wenn foldes gescheben musbe.

Wepfer erzählt in seinen Observat medico-practic. Observ. 94 folgendes. A. Buoch schied im Monat April 1688 von Meskirchen folgendes an mich. In einem benachbarten Kloster find zwei Nonnen, welche im Schlase wandeln, umd fast alle Nächte mit offenen Augen das Kloster burchs vielder und gunden ticheer an. So sogieiteten fie gemeiniglich zwei bis drei andre gefinde Nomiens welche so zicht gewahr werben, bis man sie recht scharf mit Nuthen ftreicht.

६<u>सं १६४५ व.स. १८५</u>० में १४४५ (१५८५ है

Del Rio ergable (siehe Fritschie Histormirabil. Part. II. Hist. 5) Sundisalvus, ein
Schulmeister, welcher die Kinder im Catechismus
unterrichtete, und in einem Kloster zu übernachten
pflegte, hatte im Gebrauch, daß er zur Nachtzeit
sang, lehrte, schalt und vermahnte, grade, als
wenn er sein kleines Auditorium wirklich vor sich
hatte. Ein Klosterbruder, in delsen Zelle er tag,
drohete ihm, er sollte die Nacht stille sent, und
ihn ruhig schlafen lassen, oder er wollte aufstehen,
seine Nuthe nehmen, und ihm, wie er seinen Schullern, das termen vertreiben. Der Schulmeister
merkt sich dieß, und schlaft darüber einz

Des Nachts steht er auf; ninmist eine latige Scheere und geht zu des Benders Bette, welcher zu allem Oblicke gewachte, und bei hellscheinendens Monde diesen Nachtgunger gesthen; und sich hinter das Wette beitrothen. Gundistuns aber nach herte sich dem Bette und stieß die Schoots etliches mal in das Hauptfussen, und legte sich darauf wies der nieder. Des folgenden Lages wußte er nichts davon,

Onnon, sendem Nagte, daß ist genrädert, der Drudersseinsten Rutherzu ihm kommen, und er sahr fich mittigen Scheere vertheldiger. Mie' Efficherus erzähler, ist im Schlafe aufgestanden, har fein Exercitium vertertiget, und sich nachber wieder zur Ruhe begeben.

3m Jahre 1593 ben 24ften Mar; ift nicht weit bon Selmffabt ein Machtwanberer gewefen, wie Sorft berichtet, welcher aus bem Bette aufgeffanben, Die Treppe hinuntergeftiegen, und einen meiten Weg burch ben Sof gegangen, barnach in bie Ruche gefommen, und in ben Brunnen gefliegen, hat die Sande und Juge bart und feft eingefest, ift auch gang nackend gewesen, bis aufe Sembe; ift boch nicht ins Maffer fommen, ausgenommen, baß er ben Saum am Sembe ein wenig benehet, unb als berfelbe ermachet, vielleicht wegen bes falten Maffere, hat er gefchrien: D mein Bein, bilft mir. Die gnbern im Daufe, ale fie bie Stimme boren, suchen und finden ibn, bag er fich in ben Branmin ministinnben und Millen anbalt , und fege rech ifen bie belten mit einemtightibineim: Diewill er aberianf biefe Beife miche heraustommen formen, laffen fie ibm ben Gimer binunter ; ba fteiget er mit bem red teneguse binein, und mit berrechten Sand balt en bie Beten, und haben ihn alfo beranegebracht; welthes gluckich sugegangen, aber er ift febr:erfroren.gewesen und sent erffaret. 420 Hel=

Belmont erzählet, er habe einen Gablaffied fellen gehabt, welcher gemeiniglich bes Brachts im Schlafe aufgestanden, mit bem Schliffel bas Schloß aufgemacht, und wenn er eine Beile ber anngewandert, bei feiner Zuruckunft wieber auger Schlossen fiabe. Daber Selmont einfimals aufmi fignben fen, ben Schläffel binwemenommen und unter bas: Ropffuffer: verftectt baby: Milein foll Schlafgefelle, babe fich bemach mis ben Bebeten get mochte und ben Schliffel unter beit Rouffullen bud vorgezogen, gleich, als wenn er es gefchen batten bag et babin verstecket worden, und fer binwegaer gangeit. Da er ihn nun nachgestelichen. We er gesehrie bağ er auf eine alte mit Mos umi Gras beingehiene Banb geftiebet. Den folgendert More ach babe en aber non allem nichteleminet. gend une bereichten bei

Se schliefen brei junga Sbellente und Gebelle der, schneibt eben derselbe, in einem Bette beisamd want, don: diesem finnd der eine einstmals gang wackend auf, nöhm sein Hembe in: die Hand, und eilte stillschweigend nach einem Fenster, ergriff dus war dem Fonster von der Rolle herabhangende Seil, und durch Hölfe diese Seils rurschet er bis zum Siebel des Hauses, nimmt daselbst junge leistern wurd, wickelt selbige ins Hemde, macht sich wieder herunger, bezieht sich zu Bette und verstecht darin die ins Hemde gewiefelte junge leistern. Da er des Murgens erwachte, und seine Brüder wegen seines seines Aufschens mit ihm sprechen, will er von wichts wissen, außer daß ihm geträumet, er sey verwichene Macht aufgestanden, habe ein Aelsters nest zerstdret, und die Jüngen aus denselben mit sch genommen. Worüber seine Brüder ihn auss sechen. Als er nun aufstehen will, sucht er sein Henden. Derte, welches er auch unten zu den Gesten mit sammt den lebendigen jungen Aelstern sinden, und also micht nur im Traume, sondern int teer That gesthehen war, was er seinen Brüdern erzählet hatte.

enrieufen Betrachenngen bet fiftaffofen Darbters mie ich einen nemiffen Gotofchmibt gefannt babei welcher mit felbste erichlete, baf er in feiner Aus gend mit bergleichen Uebel fehr belaben gewefen fen. Unter anbern melbete er zweierlei; fo fich von biefen in feinen lebejahren zu Samburg mit ihm zuges spagen batte. Dehmlich es batte fein leheherr im ener viel ju thun gehabt, bag bie Gefellen und June men felten batten ber zwolf bis ein Uhr bes Machts burfen ju Bette geben. 216 biefer Junge fich nun ninstmale nebft feinen Cameraben und Befellen auch fo fpåt schlafen geleget, und fanft eingeschlafen mare, maren bie anbere Gefellen und Rungen amar bes Morgens barauf zu rechter Zeit'wieber auffiellunben, batten aber biefen ihren Schlafgefellen nicht mehr bei fich gehabt, obnerachtet feine Rielber noch

maegen gewefen. De man nun nach vielen vers geblichen Suchen ibn nicht finden tonnen, mare er am Mictage gegen Lischweit von fich kelbst wieben sunt Borschein gekommen, und zwar in einem pfifie naffen Bembe und Sagren. Dieses aber aus folgenben Urfachen: Es ware bas Dach von feines Berrn Sanfe un bes Rachbarn Sous auf folche Urt geffeffen, baf bie Dachtraufen von beiben Saufern aufammen in eine große Rinne gegangen mas ren. Dinn batte ibm gebunket, als bak ibm fels bige Macht getraumet batte, es mare feinem herrn ein Canarienvogel entflogen, und er ware bem Can narienvogel nachnestiegen, ihn wieder zu fangen. batte aber hernach enwfunden, was ihm vor ein feltfames Abentheuen im Schlaf begennet fen. Debmild er ware im Schlafe aufgeftanben, fen sum Dachfenster binaus auf die Rinne gestiegen. batte fieb in folche Rinne gelegt und wohl ausger fchlafen, bis gegen Mittag. Unterbeffen aber mare ein fartes Bewitter mit einem Dlagregen entfans ben alfo; bag bas von beiben Dachern gufammen. Khiekenbe Waller weit über ihm muffe bingegangen fenn. Dem aber ungeachtet batte en folches nicht gefühler, sonbern mare obne Schaben bis in Mite tag in folder Rinne liegen geblieben, bis er von fich felbit erwachet und als eine gebabete Maus auf gestanden ware, und nicht gewußt batte, wie et dahin gefommen, ober weswegen er fo nag ware. Die ihn feine teute bebeutet batten; bakigegen bas Mor. 12.3

Worgen ein beftig Semuter gewesten; welthe fich Daneben auch febr über ihn vermunbert batten, baff ve nicht gat etfoffen mare, weil bas Regenwaffer poch eine geraume Reit mußte über ihn bingegung vien fenn, und er folches nicht gefühlet, noch bas harte Donneen gehoret hatte. Woch wunderbaver fam es bezaus, als mir eben biefer Golbidmibt erzählte, es fen ein gewiffer unbewohnter Thurnt gu Bamburg, in welchen oft in Jahr und Lag fein Menfch fame, und also stees bie Thurns verschlossen bliebe. Er batte aber einfimals in Mat genommen, bag im Sommer bie Mauer Abwalben oben in biefes Lhurms. Maner Bertrem Belches Schwalbennest nicht gar weit, von einem toche, bas oben im Thurme, wie eine offene Thue berausgehe, fen. Da hatte er manchmal gebacht, wenn er nur zu biefen Schwalbennest fommen und folches quenehmen fonnte. Bierauf batte es fich beneben, baf un einem nicht weit von biefem Thurm ftebenben Gebaube mabe gearbeitet motbet, an meh chem bes Lages fomobl, als bes Machts; große Leitern aum Ban gelegen maren. Einstmals ware er auf vorherergablte Weise aus seinem Bette vermifit mothen, ba both feine Rleiber jugegen gemer fen, und Miemand hatte ihn au fuchen gewußt. Es hatte aber eine von jestgebachten großen leitern bestelben Morgens frih an mehr erwähnten Thurm gelegen, als ob jemand batte barauf in ben Thurm fleigen, und hatte es, weil fie bis auf bie feche Ellen

Ellen bis an bas große toch nicht zugelanget batte, unterlaffen muffen. Beil es aber gleichwohl bei jebermann einen Berbacht erwecket batte, aus mas Urfachen bie große leiter an ben wusten Thurm muffe fenn geleget worben, fo mare bie Thurmthure Wie man aber hinaufgegangen und fich oben umgeseben, batte man ibn (ben bamaligen Golbichmiebejungen) eben bei bem großen loche auf einem Schutthaufen in bem tiefften Schlafe liegend gefunden, alfo, daß fie ibn faum erwecken tonnen. Ills er nun enblich erwachet, batte er nicht gewußt mo er måre, ober wo er babin gekommen. allermeiften aber batte jedweber fich verwundern muffen, wie er, als ein schwacher Anabe, eine fo arofie leiter an ben Thurm bringen tonnen, welches boch ber ftarffte Bauer allein nicht murbe vermocht baben. Imgleichen, wie er hatte fonnen von ber Leiter bis in bas loch steigen; ba boch bie Leiter etliche Ellen zu turg gewefen mare.

Der Beschluß im folgenden Stück.

## Inhalt.

Fortsesjung ber Nevision bes 4ten 5ten und 6ten Banbes Diefes Magazins.

Bur Seelenkrankheitskanbe.

Johann herrmann Simmey.

Bur Geelennaturfunde.

Phychologische Bemerkungen über Eraume und Machtwandler. Fortfegung.

## Magazin

Aur

## Erfahrungsseelenkunde.

Siebenten Banbes zweites Stud.



## Fortsegung

ber

Revision des 4ten, 5ten und 6ten Bandes dieses Magazins.

sie sonderbare Meinung, daß man im Traume fünftige Dinge vorhersehen könne, hatte' sich ohnstreitig durch die historische Tradition, daß so etwas würklich gesehen senn sollte, — woraus man denn gleich schloß, daß es würklich geschehen könne, und durch die wohl zufällige Erfüllung manches Traums, von jeher ein ziemlich allgemeines Unsehen erworden, die aufgeklärtere Psichologen darzuthun suchten, daß ein solches Worhersehn gar nicht in der Natur unser Erkenntniß gegründet sen, und daß die Menschen, welche im Traum etwas vorhersesehen haben wollten, wären es auch Magaz. 7. 3. 2. St.

wurflich aufgeklarte Ropfe finden, die durch jenes Anfehn verführt, ihren Glauben an die Bedeutsamskeit der Traume noch nicht aufzugeben wagen, und ben Psichologen mit einer Menge von Beispielen zu

besauben fuchen, welche jene Bebeutsamfeit ermeis, fen follen.

Mehrere bergleichen jum Theil fehr fonberbare Beispiele find in biesem Magazin um fo williger auf. genommen worben, weil benn boch eine pinchologie sche Untersuchung berselben theile in biesem Magazin felbit; theils in andern offentlichen Blattern nicht Das Resultat fiel felten ju unterbleiben fonnte. Sunften ber bedeutenben Traume aus. Man nahm. fo viel es moglich war, alle Umfrande gufammen, folde Traume natürlich ju erflaren, fie nach ben Gefegen ber Einbilbungsfraft ju zergliebern, und aus ber Matur unfrer Borftellungen ju beweifen, baff ein Borberfeben jufalliger Dinge bei feinem unenblichen Seifte angetroffen werben fonne, und baff bie Meinung von einer im Traum entstehenben Borherfehungefraft ber Geele eine leere Sopporbefe

fen. Durch bergteichen Untersuchungen ist allerbings ber Nusen gestifset worden, daß man nicht mehr so sehr, wie sonst, mit einer fanatischen seicht, gläubigkeit an Traumbebeutungen hängt, daß man daburch den Mechanismus unster Einbildungskraft näher kennen gesernt hat, und daß auch badurch dem Aberglauben wenigstens einiger Abbruch gemacht wurde.

Wenn man die fogenanten bebeutenben Traumie unterfucht, und fich nicht bloß burch bas Sonbere bare ihrer Bilber und Folgen taufchen laft; fo wirb man gemeiniglich finden, baß die Seele von ber hinterher erfolgten Begebenheit vorher schoit einige, wenigstene buntle, Begriffe gehabt, und also nur gleichsam im Traume noch copier hat; oder daß sie sich nur ein mit der Begebenheit homogenes Bild getraumt zu haben einbildete; ober daß schon würkliche Beemuthungen vorheraingen, die man in gewissen Momenten wieder vergessen hatte, welche aber ber Traum wieder aufwefte, ober bas fich ein Berrug ber Sinne, eine schwarmerische Rachbilbung, auch wohl gar ein Drang, bas würklich zu machen, was man zufällig getraumt-hatte, mit ins Spiel mischte. 3ch gebe gerne ju , baß es Traume giebt, wobei alle biefe angeführten Um. ftanbe unanwenbbar bleiben; aber wer migt es gu laugnen, baf einer, ober ber anbre babon auf eine veritette Art jum Grunde liegen fann, und bag ein

gewiffer Bufall ber Sache einen gang eigenen Aus-fchlag gegeben haben burfte.

Nach diesen vorausgeschiften wenigen Bemerkungen über die Bedeutsamkeit der Träume überhaupt, komm ich zur Bedeutung einiger einzelnen, die im lezten Stück des 4ten Bandes und im folgenden angesichrt sind, und in der That wegen ihrer Sonderbarkeit etwas näher untersucht zu werden verdienen,

"Ein Renbant ben ber Herr Ginfenber bes Traums Berr Seibel und Derr Prof. Moris perfonlich kannten, batte bas Ungluck, bag ibm burch einen Bedienten eine beträchtliche Summe Kassengelber entwendet murbe. Die Berlegenheit bes une gluflichen Mannes, ber weiter fein Bermogen hatte, als mas ibm fein Poften einbrachte, war außerote bentlich groß. Das Reblende follte nur effest werben ; folite fchon in weniger Zeit, als einem Mongt erfest-fenn; weil er alevenn Reshnung ablegen, und feine Raffe folglich richtig fenn mußte. Reeunde waren nicht im Stanbe, ihm eine fo ans febnliche Summe gleich vorschließen gurfonnen. -Er fichte alle noch fo entfernte beguterte Befannte aufzaund die Zeit ber Berechmungskaffe nabete bis auf wenige Tage beran, obne bag er Silfe ju finden wußte. "

"Nun traumte er in ber einen Nacht, als ob ihm jemand fage: er muchte in die \* \* \* Strafe, in bas .\* \* Saus geben. Beibes, Strofe und

**Paus** 

Haus waren ihm so beutlich burch bekanntere Haus ser bezeichnet, daß er nicht irren konnte. In dem Hause nun sollte er zwei Treppen hinaufgehen, sich aber auf der zweiten in Acht nehmen, daß er nicht herunterfalle, und so wurde er das nothige Geld ershalten.

"Am Morgen bes folgenden Tages, da ihn dieser Traum noch ganz beschäftigt, kommt einer seiner Freunde zu ihm, dem er diese' seine Traume geschichte erzählt, und von dem er zugleich erfährt, wer in dem bezeichneten Hause in der zweiten Etage wohne; — denn er selbst wußte das nicht. Der Mann, den er da sinden, und der ihm Seld leihen sollte, war ihm so sehr unbekannt, daß er sich nur erinnerte, ihn ein einziges mahl in einer großen Gessellschaft gesehen zu haben. — Er sand es aber nicht für rathsam, zu einem ihm völlig unbekannten hinzu gehen."

"Er sucht also benselben Tag aufs neue Hulse; aber vergebens. Um zweiten Tage nach seinem geshabten Traum glaubt er aber seiner eigenen Ruhe auch das noch schuldig zu senn, und zu dem Underkannten zu gehen. — Er geht, — und erinnert sich im hinaufsteigen auf der zweiten Treppe des Hauses der Warnung nicht herabzufallen."

"Er geht langsam und bedächtig fort, und ist nun fast hinauf, als oben bas Zimmer zur rechten Hand heftig und ganz geofnet wird, und durch die schnell aufgerissene Thur sich zugleich eine Keine Sitterthur an ber Treppe, die nicht befestigt war, eins warts nach der Treppe zu ofnet, so daß er durch diese ihm entgegenstoßende Gitterthur leicht hatte in Gesfahr gerathen können, getroffen zu werden, oder gar herabzufallen. Gleich nach Erdfnung des Zimsmers kommt jemand heraus, der ihn um Bekzeibung bittet, daß er durch die plozische Erzeiterung seiner Thur, sein heraufgehen aufgehalten und geshindert habe, und entschuldigt sich deshalb mit der Eisfertigkeit seiner Geschäfte."

"Der unglufliche Rendant vermuthet, daß bies eben berfelbe Mann sen, zu dem er wolle, und trägt nun, da er doppelt bestürzt ist, sein Unliegen ohne Umwege vor, — und erhält das Geld."

Da bei der Erzählung fast jeder Traumgesschichte eine Menge von Umständen ausgesassen worden, die zur natürlichen Erklärung des Phänomens nothwendig sind, und auch dies wohl hier der Fall ist: so scheint erwähnter Traum, so wie er da erzählt wird, in der That sond berbar, und bedeutend genug zu senn. Allein konnte nicht der Nendant dei seinem hin und her Grübeln:

— woher wohl Geld anzuschaffen sen? nicht auch mit auf jenes Haus wenigstens Vermuthungssweise gefallen sen? Selbst die Nebenideen von andern in der Gegend liegenden Häusern, wodurch er sich im Schlase orientirt, laßen dies vermuthen.

Dan tonnte ihn auch von jenem Manne gefagt has ben, was aber der Rendant wieder vergeffen hatte.

Das Traumbild von biesem Hause - und (ba er während seiner Bekummerniß wohl manche Trepve gestiegen fenn mochte) - bon einer Treppe, Die er hinauf fleigen foll, vielleicht noch furz vorher eine bergleichen Treppe gestiegen mar, - fonnte alfo febr leicht in ihm entstehen, und bies mare gar nichts Seltsames gewesen, - als welches nur in ber Erfullung feines Traums liegt; - aber nun eben biefe Erfullung? Sein Preund fennt ben Mann, bon bem er getraumt bat. - Satte biefer nicht et. wa schon, ohne daß es ber Rendant je erfuhr, ben reichen Mann babin gestimmt, bem Ungluflichen bie Summe vorzuschießen? - fo bag alfo bie Erfullung bes Traums burch ben guten Rreund, ober auch burch einen anbern vermittelt wurbe. viele Urt ware bas gange Ragel erflart, wenn manes auch gar nicht einem blogen Zufall suschreiben wollte.

Der Traum, welchen Herr Boß im zen Stüf bes 4ten Banbes S. 84 ff. erzählt, scheint mir überhaupt genommen von keiner großen Bebeudtung zu senn, so lesenswürdig auch die vorhergehens den Bemerkungen über Traume von eben demselben Berfasser sind. Daß ein verheirathetes Frauenzimmer im Traume vergessen kann, daß sie verheis vathet ist, daß sie den Liebekantrag eines andern jungen Mannes im Traume annimmt, Resectionen

anstellt, ob es nicht bester sen, ihn nicht anzunehmen, und ihrer Phantasse ganz die Scene einer Berlobung spielen läßt, — — sinde ich gar nicht ungewöhnlich, da sich die Seele, wenn sie träumt, so leicht in nicht existirende Situationen hinein densten und Zustände singiren kann, die nicht einmahl möglich sind. Der Psichologe hat eine andre Abssicht bei Beobachtung der Träume, als dem bloß gewöhnlichen Spiele ihrer Bilber nachzusorschen, und die Seelenlehre gewinnt durch die bloße Erzählung von Traumgeschichten nicht viel, wenn dabei nicht folgende Untersuchungen angestellt werden.

a) Welches waren die veranlaßenden Umstände von außen oder die gelegentlichen innern Ursachen in der Maschine, die der Seele den ersten Schwung gaben, eine gewisse Ideenreihe während des Schlafs zu beginnen?

b) Warum fing sie diese Ibeenreihe grade so und nicht anders an, warum ließ sie nähere lebhaftere Bilder liegen, grade als ob sie gar nie in der Seele existirt hatten, und ging zu ganz andern, ganz fremben über, ja zu Ideen, die sie sich vielleicht noch nie im Wachen gedacht hatte?

c) Woher rührt die oft ganz vertilgte Gedachtnißkraft in Absicht det bekanntesten , Vorstellungen, da doch in dem nehmlichen chen Moment die Seele langst verloschene Bilder in sich wieder mit einer erstaunlichen Deutlichkeit hervorruft, die ihr im Wachen nicht möglich senn wurde? —

d) Da die Seele im Traume ganz mechanisch zu handeln scheint, wie kommt es daß sie die Intervallen in ihren Ideenassociationen nicht immer bemerkt; sondern darüber hinwegeilt, und doch nach den logischen Gesehen des Denkens gehandelt zu haben glaubt? —

e) Lassensich die Erfüllungen vieler Träume nicht aus einer schon vorhergehabten Ideenfolge erklären, die man schon einmahl in Wachen gehabt, sie vergessen, und im Traum wieder mit einer neuen Lebhaftigkeit gedacht hatte? —

f) Läßt sich die Natur des Traums nach Bonnets Analyse lediglich aus dem Mechanismus der Fiberbewegung erklären, und hängt die verschrobene Ordnung des Denkens im Traume von gewissen innerlichen Stößen ab, welche sich nebenbei ereignen, und die Ordnung der Bewegungen und auch folglich die der Gedanken mehr oder weniger sichren? \*)

") Wir wiffen aus der Erfahrung fagt Bonnet, II Theil feines Werks über die Seelenkrafte S. 57 und 58 daß

Det

Dergleichen Untersuchungen mußten burchaus über die Theorie des Denkens und Empfindens selbst vieles licht verbreiten, und wurden am Ende deut-lich zeigen, daß es keinen einzigen bedeutenden Traum giebt, der nicht auf eine ganz natürliche Art erklart werden könnte.

Dies glaub ich ist ber Fall bei allen im sten Bande dieses Magazins angeführten oft sehr sanders bar scheinenden Träumen. Ueber den Traum des Freiherrn von Seckendorf s. B. 1. St. Seite 53 ff. habe ich mich schon am Beschluß der davon mir mitserheisten Erzählung erklart, und ich habe das Sons

die Bewegung (ber Fibern) fich nach ber Geite aus: aubreiten fucht, wo fie ben wenigften Biberftand fin-Mun findet fie aber weniger Biberftand, wenn fie fich nach der Ordnung ausbreitet wonach die verfchiebenen Riberlagen oftere erichuttert worben, 3. B. nach der Ordnung, die wir durch die Reihe A, B, C. D. E. F. Gausgebruft haben, Mehmen wir nun an, baß ein innerlicher Stoß bie Lage A erfcuttere; To wird fich die Bewegung von A nach B, von B nach C u. f. f. auszubreiten suchen. Benn' aber in bem Angenblick, da die Lage C so eben von der Lage B erichttert werben foll, ein neuer innerlicher Stoß bagu fommt, welcher bie Lage F ftarfer erfchattert, als bie Lage C von ber Lage B erschattert werden fann; fo erfolgt die Worftellung F unmittel dar nach ber Borftellung B. und fo wirb bie Reibe alfo in Unordnung gebracht.

berbare barin gar nicht-finden fonnen, mas man barin finden wollte, ob ich gleich nicht laugnen will, bag manche darin vortommende Scene etwas Schauberhaftes hat.

Micht unerflarbarer ift ber Traum Seite 103. St. 2. B. 5. ben ber feelige Professor Meier ju Salle feinen Zuborern in ben psphologischen Borlesungen jabrlich einmahl mittheilte: "Ein junger Gelehrter in Salle traumte einst, bag er sich auf bem bortigen Rirchhofe befande, und auf einem leichenstein feinen eigenen Ramen nebst bem Lage seines Lobes beutlich angezeigt fanb. Mur die teste Ziffer ber Jahre. aahl mar mit Moos bewachfen; er wollte ibn wege kragen; aber in bem Augenblick erwachte er. schrieb sogleich ben gangen Traum auf, versiegelte bas Papier, und fchloß es in feinen Schreibschrant, mit ber volligen Ueberzeugung, bag er balb und an bem angezeigten Tage sterben werbe. Meiern furz vor seinem Lobe ben Schluffel jum Schreibtisch, und Meier fand bei ber Erbfnung bes versiegelten Papiers, daß ber Traum bes jungen Belehrten richtig eingetroffen war, benn er farb grabe an bem angezeigten Lage. Bei ber gangen Gefchichte ift mir bies gleich ane

fangs aufgefallen, daß der junge Gelehrte seinen Tod nicht bestimmt vorhersahe, denn die lezte Ziffer der Jahrszahl war ihm unbekannt geblieben; der Tag traf freilich richtig ein, allein man weiß aus mehrern Beispielen dieser Art, daß eine sehr lebhaft

erregte Embilbungsfraft zur Erfüllung folder fcmare gen Bilber fehr viel beitragen fann, wovon mehrere auffallende Erempel in biefem Magazin vortommen. Unlaugbar ift es, baß folche Erschutterungen auf bie Gefundheit bes menschlichen Korpers gewaltig murten, und bag biefe gleichsam in ben Graben abnimmt, als fich die Seele bem fich fast eingebils beten Riele zu nabern glaubt. Es liegt baber in bem Bedanken gar nichts unnaturliches, bag bie Einbildungstraft ein pfpfifcher Grund bes Lobes . worden, und bag bie menschliche Seele im Rorper au eriffiren aufhoren fann, wenn fie fich ben Gebanken einmahl fest imprimirt und ben Korper gu einer successiven Ubnahme feiner Rrafte gezwungen Bielleicht giebt es selbst einen so hohen Grad der Einbildungsfraft, daß die Seele ju benten, und fich ihrer Bewuft ju' fenn in dem Moment aufhort, wo sie sichs fest einbil= bet, daß sie zu benten aufhoren musse; so daß also, ob wir gleich hievon noch keine genaue Beispiele \*) anführen konnen, ber Tob blok Die Rolge einer sehr lebhaften Borstellung werben konnte, welche sich die Seele einige Beit, als das lette Ziel ihrer Thatigkeit gedacht hatte.

Geite

<sup>\*)</sup> Ein dergleichen Beispiel wird doch in folgendem Sift vorkommen.

Seite 18. St. 3 bes sten Banbes formut ein Traum vor ber vielen febr fonberbar gefchienen bat. " Der Chemann einer jungen Dame ift berreift, fie erhalt eines Abende einen Brief, bag er fich gang mobi befinde, und balb wieder bei ihr zu fenn gebaebte. Das jungenWell fchlaft ein, erwecht aber bald wieber mit einem Freischenben Beschrei und fagt: baf ihr Mann ermorbet fen, fie babe ibn eben fterben gefeben. Sie erzählt eine Menge von Umstånden bie babei vorgefallen find. Man fischt fie au beruhigen; fie fchlaft wieber ein, wird aber von bem nehmlichen Traume noch einmahl aufgewette und num bleibt fie babei, bag ihr Mann tobt fen. Die Gache bat feine Richtigfeit. Biet Monat nach ihrem Wittwenstande geht fie in bie Rirche und fieht ba einen Officier; welchen fie im Ergume erblifte; als fle die Biffon von ihres Mannes Lobe batte, eben ben Mann, bet ihrem Satten bei feinem Berscheiben noch ben legten Beistand leiftete. Gie batte adigrofite Berlangen biefen Mann in fpres them, sund en war es murklich, ber bei beng Tobe ihnes Gatten zugegen gewesen war. , Unth: grafen alle Umftaube seiner Erzählung mit ihrem Ergume bollfommen abereinatt , 3: 410 Da ich mich über biefen Traum fchot am anger

Da ielt mich üben bissen Traum sthot am anger führten Ird erklart habenaund ihn murklich für eine Erzählung halte, mobel vielerlen Umschünde ausges laffen sind; so ists nicht nothig, mich hierüber weiter auszulassen; indessen will ich boch die Syklanung bes Geren

Heren Profeser Aledemanns beifügen, die er von biesem Raume in seinen Untersuchungen über ben Menschen Theil III. G. 240 bem Publico mitge. theilt hat:

Das, was nach der Erzählung Wunderbares in dem Traume ist, ist folgendes: die Dame träumt noch an eben dem Abend vom Tode ihres Semahls, da sie boch einen Brief von seinem Wohlson empfangen hat; sie sieht im Traume den Ort, wo er exmordet ist; sie wird auch den Officier gewahr, der ihm beigestanden hat, und erkennt ihn hernach, ohne ihn vorher gesehrn zu haben; sie erblikt ends lich ganz geman die Art, wie er verwundet wurde, und daß der Officier ihn aus seinem Hute tränkte. Dies Wunderbare verschwindet, so bald man ans ninnnt: daß die Dame die Gegenden alle ges nau kannte; daß sie Gesahr zu besorgen Ursache hatte; daß endlich auch der Insall seine Rolle habei zu spielen nicht unterließ.

Dies anzunehmen berechtigt mich die Erzähikung selbst. Der Mann schrieb: es hätte nicht das Ansehen, daß er Gesahr tausen würde: also war er in viner gesährlichen Gegend, also kannte die Dame die Art von Gesahr, die zu besorgen war, dind anch die Gegend, wo sie zu besorgen war. Der Mann hatte den Abend vorher geschrieben, wo er zulezt gewesen war: hieraus also kunnte die Dame seicht berechnen, wo er von da hingekommen, durch welche Wege er dahin gekommen war. Ohne Iweisel wuste wuffe fie auch, baß es in ber Gegend viele Officiers gab, baß folglich ein Officier ihm wahrscheinlich ju Hulfe kammen wurde.

Dach biefen in ber Erzählung felbst gegründeten Boraussehungen erffare ich nun alles febr naturlich fo: Die Dame folief mit großer Befummernif um ihren Gemabl ein; vermuthlich hatten bie Worte bes Briefes, es mare fein Unfchein von Gefahr Da, biefe noch lebhafter gemacht; benn wo man etwas febr fürchtet, ba nimmt man felbft aus ben Grunben, nichts zu fürchten, Furcht ber. Dach bem Briefe mufte fie, von mo ihr Gemahl zulegt ausge reifet war, und ba fie bie Begenben fannte, viel leicht auch aus andern Rachrichten wuste, baf es bei einer gewiffen Quelle unter gewiffen Baumen nicht ficher mare: fo feste fie ba bie Scene bes Der auch vielleicht maren auf bein Todes bin. Wege fonft feine Baume, als bei ber Quelle, und unter ben Baumen mußte boch nach ber Matur bet Dinge ber Mord eher geschehen, als im freien Relbe. Beil sich in ber Gegend Truppen aufhielten, weil bie Dame von einem Officier eber Beiftand als von ainem andern bermutben konnte: fo feite ihre Phantafte einen Officier jum Beiftand. Diefer Officier batte ein blaues Rieib, weil bie Dame mufte, baf es so gefleibete Officiers ba aab. Dan sie bie Bunde ihres Mannes in die Seite fexte, tam viel. leicht aus ber Urt, wie sie fich bie Ungreifer und ben Ungriff vorstellte, die man uns aber nicht berichtet

richtet bat. Ans ber Erzählung fieht man, bag ber herr ein Mann vom Stande war; ein folcher wehrt sich mit bem Degen, man laßt ihn also auch nach den naturlichen Befegen ber Uffociation mit einem Degen angegriffen werben, und ein Stich gebt nach eben ber Regel eber in bie Seite als fonft wohin. Er war verwundet, an einer Quelle verwundet; es war nur ein Officier ba: was war alfo nathrlicher, als bag die Phantaffe ihr ihren Gemahl durstig und ben Officier ibn aus seinem Bute, aus Mangel eines andern Sulfsmittels, trantend bar-Stellte? Sie erkannte ben Officier wieber, entweber weil er eine von ben Gestalten batte, bergleichen es viele giebt, und weil ihre Imagination ihr eine folche Altagegestalt bargestellt batte, ober auch weil ber Zufall wollte, bag er eben bie Bilbung batte, Die fie im Eraume geseben batte. Daß biefer Traum erfüllt wurde, war gleichfalls eine Wirkung bes Zufalls, der so manche in unsern Ausen sonderbare Dinge bervorbringt.

Sben dieß lezte war ohnstreitig der Fall bei einem Seite 75. St. 3, des sten Bandes angesihre ten Traume, der mir von dem kurzlich verstorbenen Confisorialrath Reddersen mitgetheilt worden ist.

Der Herzog von \* \* \* traumt 1769 vom 8. jum 9. October: es wurde ihm am folgenden Lage ein Hirchterliches Unglat begegnen. Er bittet seine Ras Pamilie an dem Lage nicht auszufahren, ober aus. augehen, weil ihm bange fen, es mochte einem vonihnen ein Ungluf begegnen'; — ber Traum bleibe Uber im Unfange bes Octobers 1770 iest unerfüllt. wird feine Gemablin von einer Pringeffin gluflich entbunben. Um o. October fühlt fie fich fo munter, und gestärft, baf fie bas erftemahl aus bem Mo. chenbette aufsteht, um eine Stunde im Sonha mefigen. Um ihrem Gemahl eine Freude baburch zu machen, lagt fie ibn rufen. — Freudig eilt er bie Erenne berunter, - aber - inbem er in ibr Rimmer tritt, fieht er fie - ferben. In ber Minute, da fie ihm bie frobe Nachricht geben liefe. hatte fie ber Schlag getroffen. - Benau ein Sabe nachber wurde also erft ber Traum erfüllt.

Also um ein ganzes Jahr hatte diesmahl die Ahndung getrogen!, — Es lassen sich sehr viele physsichliche und andre Umstände denken, warum uns diswellen ein ängstliches Bild während des Traums vorschwebt, das wir sonderlich bei zu vielem Blut und einem furchtsamen Temperament für eine Borsbedeutung zu halten geneigt sind, — so wie wir manche dunkte Ideen aus Träumen mit in den Zustand des Wachens herübernehmen, die uns auf ganze Tage verstimmen und in die sinstersten taunen versessen können.

Dergleichen bumpfe Empfindungen können aber nicht als etwas Vorbedeutendes angesehen werden, weil wir nicht einmahl wissen, worauf sie sich bestragas. 7. B. 2. St. & 3ies

liehen. Trägt sich hingegen barauf irgend ein Unglat von ohngefähr zu; so wird benn gleich die bunkle unangenehme Empsindung darauf applicirt,— sie mag sich dazu passen ober nicht, und der Zussammenhang zwischen dem Borbersehen und der Besaebenheit mag noch so ungewiß senn.

Ich habe manchmabl barüber nachgebacht. marum bie meiften Menfchen, fo gern bas Unfebr haben wollen, - etwas vorherfehen zu konnen. ober etwas vorhergesehen zu haben; und ich habe ben Grund bavon gemeiniglich in einer furchtfamen Gemutheart, bie fich fo gern fcmarge Bilber ichaft, und in ber Begierde jum Außerorbentlichen gefuns Sene ist vermoge ihrer Matur mißtrauisch gegen Racta und Menfchen, und transferirt ihre Einbildungen gar leicht auf wurfliche Objecte, weil ibr gleichsam bas Bermogen fehlt, Die Diftang amifchen bem imaginirten Bilbe, und einer murflie then Sache au meffen, fondern beides mit einander verwechselt. - Diefe, nehmlich bie Begierbe gum Außerordentlichen, welche psychologisch mit ber Rurchtsamfeit bes Gemuths gusammenhangt, reigt Die Amagination viel zu fehr, als bag bei ihren Phantoffen Die Bernunft immer ju Rathe gezogen Jene, bie Imagination, bewurft burch múrbe. bas Außerorbentliche ein gewisses Schaubern, bas uns nicht unangenehm ift, weil es uns mit hunbert neuen Bilbern beschäftigt, und unfern in ber Sue gend empfangenen Begriffen von Bunderbaren

reichliche Nahrung verschaft. Diese frühen Begriffe haben sich gemeiniglich so fest gesezt, baß wir
erwachsene und gescheidte teute eben so wohl ale Kinber mit erneuerter Aufmerksamkeit aufhorchen sehen,
wenn ein Geschichtchen von Uhndungen, Bisionen,
und andern dergleichen Fabeleien erzählt wird.

C. F. Pockels.

Die fortsexung folgt.

B 2

g n r

## Seefenkrankheitskunde.

T.

Auszug aus dem Mercure de France dieses

Es ist ausgemacht, daß die jesige Krankheit des Ronigs von England ichon feit einiger Zeit ihren Unfang genommen hatte, ehe bas Publicum bavon benachrichtigt wurde. Der erste Bug, fich ber Wahnfinn bes Konigs entbeckte, war eine Beranderung in feiner Mamens Unterschrift, worin er sich nicht mehr, wie sonst, Georg: sonbern Georgius nannte. Sein gewöhnlicher Weise aleiches und fanftes Sumeur außerte fich (fcon vor bem ganalichen Ausbruch seines traurigen Uebels) bisweilen auf eine frurmische Urt. Schon im Babe zu Cheltenham bemerkte man gewisse Reben bes Ronias in Betreff ber alten Minister, Die fein Que trauen verlobren batten. - Reben bie er leuten eroffnete, bie nicht baju gemacht maren, bergleis chen Bertraulichkeiten zu empfangen. beckten fich aber noch mehrere Spuren feines verworrenen Gemuthejustandes. Rurge Reit nach

Chiner Auradfunftidus bem Babe fprach er ben pop maififchen Minister, - ber Konig befahl ihm mit einem beftigen Cons, sich sogleich wegzubegeben! Der erschrockene Envene eilte nach Saufe, fate feinem Secretar: mir muffen fogleich einpacten, benn wir werben Rries befommen! - Der Doo tor Millis, bessen Sorafalt ber Ronia gang allein anvertraut ift, verbient eine besondere Ihrmertsam Leit. Es giebt wenige außerorbentlichere und ges Cheibtere leute. Schon feit langer Beit unterhielt er in bet Grafichaft tincoln eine Denfionsanftalt für wornehme Bahnwigige. Er befitt ein außerorbente liches Anfehn über fie, welches er feiner Reftigfeit, feinem falten Blute und feiner eben fo gebietherifchen Physionomie, als fein ganger Character ift,: qu vers banken bat. Da er feine Kranken wie Rinber ber grachtet, bie ihrer Bermmft nicht machtig finb; fo bebereicht et fie burch Butcht. Sie marben boshaft werben, wenn fie wußten, baf fie Rurcht es man macht sie aber nachaebend und geborfam, wenn man immer taltblutig mit ibnen Doctor Willis laßt fie zusammen fred vetfåhrt. fen ; bisweilen labet er auch Arembe zu biefen Mast zeiten ein. Manchinabf ift er freilich auch bem Ulie willen fohrer Axanten ausgesest, wenn er ifmen Martheiten nicht iteichaeben will. Gines Tades modef mabrand ber Mabigeit einerwon viesen Dolleh Lein Meffer auf ben Doctor mit der Abficht; flide Deuften burdiboren Der Wutf ging fehl. Willie, B 3 3,11 obne obne fich zu erfcbrecken, ober in minteline ausi bracht ju werben, befahl bem Bahmwißigeh, ifela Meffer wieder aufzuheben, und fich foglelch in feine Rammer zu berfugen. Eine abnliche Begebenbelt trug fich auch einst mit einem Distolet zu: - abee er beherrscht fie bei allen ibren wuthenben Unfallen auf die nehmliche Urt. Reber bat feinen eigenen Wenn bie Unfalle ju beftig wer-Bächter bei fich. ben, fo nimmt er feine Ruflucht gu einem febr engen Roce (Strait waits - coat) welcher ibre Arme nie fammenfebnurt, und ben aamen Rotver feffelt. Das Schrecken vor biefem Zwangkleide bient ibm an einent Baum, feine Patienten ju regieren. Die gewoode fichen Merget bes Rouigs founten mit ihm nicht:fertie werben ; Willis aber behandelt seinen hoben Krani ten, wie die andern. Er bat fogar feinen gebiethe uischen Son gegen ihn noch erhobt. Gein Gobn amb feine eigenen Leute, bie an bergleichen Art von Dienft gewöhnt find, haben bie Stellen bet gewobin lichen Dienerschaft bes Konigs eingenommen, melder feinem Oberauffeber Millis bas berablaffen Ge Jutrauen schenkt. Gewohnlicher Weise ist bet Rrante fanft und nachgebend. Aber wenn ihn feine Unruh beberritht; so fließen ihm feine Worte wie ein Strom aus bem Munbe. Er hat dabei ein ungeheures Gedachtnig, und wrach einst (bies ist ein ausgemachtes Kattum) 19 Stunden hintereinander. Reulich verstattete man ber Rbnigin einen Besuch bei ihrem Gemahl, inbem man

jest baburch die Järtlichkeit des Königs nicht sehr zu erschüttern glaubte. — Endlich glaubte man, daß die Königin sich wegbegeben musse — pie Scene ward fürchterlich. Der König wollte nicht in die Entfernung seiner Gemahlin willigen, er schrie laut, daß er seit der Abwesenheit seiner Gemahlin zu unglüklich gewesen wäre, und daß man sie nicht mehr von ihm absondern möchte! — Willis aber stellte dem Könige sogleich vor, daß die Königin schmerzlich gerührt sen, daß sie krank werden könnte, und sogleich gab der König nach, und entsetnke sich.

2.

Mit Bergnigen benuse ich bie mir angebotene: Gelegenheit, eine im zeen Bande bes Magazind au Erfahrungsseelenkunde ztes Stud, Seite 2060 eingerückte Geschichte zu berichtigen, die bet mir unbefannte Einsender gewiß nicht aus meinem Munde gehort, ober wenigstens nicht recht behalten hat.

Der Borfall ift im Ganzen wahr, bie Umständer aber sind sehr verunstaltet. Er begab sich am hels ten Tage in meinem außerhalb der Stadt liegendem Garten, der noch am Ende des vönigen Jahrhung berts ein offner Weinderg war. Ein junger Beiste licher, der mich hahin begleitete und zuhor nie de

geweftet wat , fliftet auf einem gewiffen Pluse ein nen Schauer, ben ich am besten mit einer eleftris fchen Erschitterung vergleichen fann. Wir beibe waren allein. Ich mußte mehrmable in ihn brind gen, bis er mir fagte, bag ibn biefer Schauer faft immer an Deten anwandle, wo Jemand begrabent Er fügte bingu, bie Dunkelheit ber Macht. wurde vermuthlich feine Babrnehmung bestätigena Abends um 9 Uhr 1608 war im Frühling 1759.) Rebrte ich mit ihm in ben Garten guruck, umb er verficherte mich , auf bem befogten Dlage, nicht eine lange bagere Bestalt, fonbern eine faum futiff Buß hohe Dunftsaule ju erblicken, Die ihm einer weiblichen Rigur abnlich schien. 3ch trat bicht auf bie Stelle, konnte ibn aber nicht baju bewegen ein gleiches zu thun. Ich fuhr mit bem Stocke und mit ber bloßem Hand ihrenall imnher, "ohne weber einen Wiberftant noch einen andern Ginbenct git Dein Befahrte werficherte mich .. fo empfinben. wie ich bie Diunffaule gettheilte, fibfie fie wieber, gleich einer getrennten Riamme, sufammen.

Diese nächtliche Wallfahrt habe ich mit mehrern meiner Fteunde im kauf eines Jahres bei jeder Witterung öfters wiederholt, ohne daß, außer denin ersten Entbecker, jemand das Mindeste gesehnn ober verspärt hatre. Sinmal schob ich mit Hills meines Beubers ihn mit Sewalt auf die gehachte Stelle. Alttern und Grauen ergriffen ihn, und noch woch des ankern Tages beinertte Beberrinden: Die Der besblaffe feines Gefichtes.

Den folgenden Fruhling ließ ich, nicht bes Nachts (ich wußte nicht, warum ich, der ich hier feinen Schaß suchte, die Beisterstunde hatte wählen sollen) sondern an einem schonen Lage und in Beistenn mehrerer noch lebenden Personen, auf dem Plage nachgraben, und wir fanden wurflich ungestähr funf Juß in der Erde, unter einer isolirten Schichte Kalchs, sehr vollständige Reste eines menschlichen Gerippes, wobei besonders der Schedel und die Kinnbacken mit den Zähnen noch ganz erhalten waren.

Wahr ists, das mein schäsbarer Freund, den ich nach wieser. Operation in wie Biell statist, nicht die mindeste Abmissing über Erschütterung mehr spären ließ, und daß ich nachher noch mehr all einmil Beisgenheitzhüttere wird funderzaubert, das sein Wervenspstemsburd die Ausbankungen auch von altein Baibern, aufleine wir wertsauliche Ver angegrissen wurde. Babeb besieht er sin su seuft sparses Besicht und kann nach jest sich des Nachts abertall offenticht sinden.

Da Svern Morth batan gelegen finn muß; fanter gewene Kharfachen ju liefenn, fo nollige ich feite gegenvärtigen udauter rungen und Zufaße michenfelle werben. Die übed gen Lindlinde feiner Enjählinde finn bir Wahrheit

genruf: beswegen hiele ich für unnörhig, fie zu wier berholen.

Biefleicht kann biefes Phanomen, das gewiß nicht das einzige seiner Art ist, den Glauben des Alterthums erklaren, daß die Schatten der Berestockenen über ihren Gräbern schweben. Und da der Jerthum sich so oft in den Nimbus der Wahr, heit gehült hat, so konnen unreine Hände wohl auch der Wahrheit das phantastische Sewand des Irrethums umgehängt haben.

Pressel.

Heber Seelenkrankheit und einen Sælenkranken Menkhen.

Der Herr Professor Morif außert in seiner Restisson ber bren erstern Banbe seines Magagins bie Meinung: daß sebeschaften eine Seelenkrankheit sein. Ich bin ebenfalls ber Meinung, daß jedentaskerbafter ein Seelenkrankkar sen, und eigentlich diese Benennung einem solchen nur beigelegt werden könne. Berwirmung, Raseren, Tiessung, Schwere untstigkeit u. s. w. sind eigentlich keine, Seelenkrankbeiten, weil der Sound dieser Krankheiten, (vielmaße Sidmachheiten) nicht in der Seele, sanden in dem shierischen Körpen selbst gesiecht werden nicht. Körper

voerhilbe tiffill anber wenfinbern bie Seele: ift oft: fo leibet in ihren. Wirfungen and tertüttet ihren meises ficher Ruffant ber Selbfttbatigfeit. Berlegung ober Druck bes Mervenfinkeins, Die buteb Bicherleit Beranberungen im Rorber tunb burch auffere Unsfrande vermfacht werben fanni burch werbirteen fehmeres Beblut, burch fehlechte Befehafferlieitibes. Macuns, burt Mirmer, burch Konteffonen bes Roufs, burch Schred, Kurcht, Frende, Mit ibm burch taufenbfaltige Limitante. wodurch bie thieris fiche Matchine . ber lich die Seele au ibron Birfung gen bebient, ihr eigenthamliches Bermbeten anb: Rraft, jum freien Birfen verlieret, ill allemal lier fach ber Berffanbloffafeit und ber unregelmaffigen Banblungen (Menflerungen) ber Beele. Beriefen rung / Raferen und all bie anbertiaten Eritheining den, bie und eine aus ibreft Wichmastraife met finte: Seele feben lafit, mar all bein tranfer Bieelbaute frand, woll aber seidte vin folcher Umpland place Berbinberung ber Seele ahr bie burch Schuldibren. befchabigten Mafchine nicht regelmaffig wirfen fann. Die forperliche Krantheitz, woher wir ben. Begriff Seelenfrantheit ableiten .. giebt und bie: Ihre an .. was Anantheit, (Sitwadlichkeit, Ungefrudbeit) fen ; I neutlich ; wir neuven : Kranfbeit Danienigen-Zustand bes Kötbers, in welchen bet Mensch uns tucheta ift. fein naturliches (angebobrnes) Bermbe. gen zuwirfen ober hanbeln, zinzuwenden if ich biefes Bernogen jum Wirfen irgend woburch gehemmt ODEE

alleridge filmelahe perioderrade Dr. Soutil i fillattig fitit p Bilhanespi Berftelmhang an f. f. fo licemen wir bent michenterant): hirkarindrauchbar zur Arbeit zu feltuch Gefchaften, im Seiten er fonft aufgelegt e sindia minut . Redutheis bes Rorpers ift folglich' einetnikeberter, gestipwätiger Zustanb bes Korpers, tandant bollo Theper feitift feinen Urfpeung nimme, eart tem Grant feines beranderten Buffunbes in fully buti & Rack viefer Iventie, ich ehir von ber Ratur. der Bereckilhen Krausheit bitbe, formice ich bie mentgelbafte Iber vini ber Geelentraufhelt. Ift Me Cock trant, fo hilifilhr maturtiches Wermbgen and ABirtanifehinbeit werben, folglich einevertebete ungefeiteilagige Diettening nelleneri; ifir Bennibgen migrifisten, verlähmtifegerinicht fo minken und felbfiebftig banbeliegen bemeinige die fie ihret. Natur pagi futni mis gendofink tikucih masinikaher Zinfanb ift: adio vide findece? nifet film ihre addutiche Rraft minte amedinisien; fied Dietur feibetratio Burch gewiffe Seicherniffen Defei berfinderte Buffante mite farbet found Gund in der Marte ben Seele felbft, fo wie Mei Reunthalt best Aber ertitiben Beind im Rour neunfindel: bie Beele wie ben Komeindieben biefen ihren verhabettert Auflich mi Kranfheit) i tenthi ges drang is anagretat f opin is entitlent anglige integration is griffen biefe hierosigestruchte Abertung die tieflich ihres verantereel guftanbesen ift ble Geelenfranklieic burch anfallige Uniffante seine Mitching ber Monn: Den Bied gent berein legend werbrich gehemmt

Stale . unbill in ber Weele bas Brincibium, au Sochen, eleich der könnerlichen Kransbeit, movon der Chemer offein den Grund enthalt jund Alufach wirb, fo fann biejewige Stele nicht frank beiften, die burch forperlige Umfrande gehindert, wird ihre Birtungen fortzufeten. ober ble natorlichen Rrafte ibrer Ratur angemenden, weils beg Gmund-biefer aufälligen Berbinderungen nicht in ber Ro tur ber Seele, fonbern in gewiffen Unnftanben bes Rorpers liegen. Die Seele ift in bem Quitanbe ber Renkondloffefeit alfo nicht frant, fonbern verlähmt, geschwächt, pber unvermögend au nennen. Eine lafterbafte Geele wurde ei gentlicher eine franke, wovermogende, geschwächte Seele au nennen fenn ; bent fo wie forperlithe Krans beiten von zufälligen Umflanden abhangen, bie in bem Rorper ben Grund ber Krantbeiten finben. und von febr verschiedner Urtifind, je nachbem ber Rorpet befchaffen ift, fo bangt bie Seelenfrantheit, Die ebenfalls burch febr verfchiebene Umftanbe gene rirt wirb, bon gufälligen Umftanben ab, bie in ber Geefe ben Swund ber, Rrankheit finden. Die eine farperliche Krankheit ift beftiget, Die andem ausommengeleiter und weit gefährlicher als die an bern - chen fo bie Geelenkrantheit, Die Lafter baftigleit. Die eine Seefeift mehreren laften analeich, bie andere ift in einem ausnehment boben Grab einem gemiffen safter befonbers ergeben; a. E. ber formliche Dieb ift gemeiniglich mehrern laften.

Der Gliffe oft mie bein einen lafter, im bodie Hen Grab engelen, woburdyfeine Geele alle Brands Bartele perliebret. Es giebt Denfichen, beten gani ges lellen eine Rrantheit gumennen ift, ible in bie fein burchans jerratteteten Buftanbe gang unfahig fino, Die natfichen Rrafte ihres Korpers ihrer Unlage nach zu gebrauchen? so finden fich auf abnliche Art Seelefffante, beren ganges teben, (bie eiften 316 gentjahre anegenommten) eine Geelenfrantheit 36 nannt werben fann, weil ihre Geele in einem fo unordentlichen Buftanbe, ift, in weichem aller guten Ehatigfeit , Meufferungen, Wirfungen, gewiffermaßen ihrer gangen Brauchbartete beraubt wird, und ihren erfthaften, verlähmten Rraften bie gebbrige Richtung nicht geben fann. Det Gees Tenfrante, ber lafterhafte, ber fich feit Jahren gewiffen laftern gang überlaffen bat, fühlt fich wie ger amumgen, feiner Seelenbegehrungefraft immer freien Lauf gu laffen, fie ift herrichend auf Gegenftande gevichtet, von benen fie gleichfam unwiberftehlich ans gegogen wirb, und ber the übrigen Geelenttafte bie Bage nicht mehr halten tonnen, well fit einmal bas vollige Uebergewicht etlangt batt. Gine folche Deele iff ja wohl recht frant, well ihre dorigen gefinben Krafte ber weit flarter geworbenen unge funden (verfehrt gerichteten) erftifaften Kraft' uns terliegen, und babutth ble Seele frank wieb. Rorper wird frant, wehn fein Blut und feine Merben leiben, wovon ber Brund in ber veranberten

Beldhaffentbeit bes Rorpers zu fichen ift; bie Betle. wird frant, wenn ihre Begebrungsfraft eine able' Richtung ober Sang erhalt, wobon ber Grund in ber vernachläffigten Rultur ber Empfindungs und Ertenntniffraft ber Seele an fueben ift. Alf bie gange Seele gerruttet, b. i. bie Begehrungsfraft burdaus! verstimmet, vernachläfliget, mithin gang lafterbaft, fo ift bies Beweis von einer gang vernachkaffigten Rultur ber beiben übefgen Seelenfrafte, Die nun: ibre geborige Wirfungen nicht mehr auffern fonnen. bie britte Seelenfraft alfo nothwendig in Unorde nung gerathen muß. Rein Bunber wenn die burche aus lafterhafte Seele ihre befte Kraft zu guter Thas tiafeit verlobren bat, fein Wunber wenn ber fafterbafte schlecht handeln muß, und nicht anders banbeln fann, weil eine mi große Beranberung mit ibm porgeben muß, und feine abrigen Geelenfrafte neu angebauet werden inuffen, wenn er beffer banbeln foll, als er nun fann. Daber bie Seltenheit einer gebefferten lafterfeele und bie ane fcheinende Unmöglichkeit, manchen tafterhaften au Die legten lebensftunden eines folchen beffern. Menfchen reichen zu feiner volligen Befferung nicht au, wenigstens nicht ohne ein anzunehmendes 2B. 28. Der Weg zur Besserung ift ein naturlicher Beg, und die Mittel ber Matur ber Geele gang demåf. Die Rultur ber Empfindungs, und bie Richtung ber Erfenntniffraft macht ben Menfchen, entweder tugend, ober lafterhaft, je nachbem beibe Kräfte

Diffe de eine kulcivict, auch die antere grinftet wird, hisde Krafte geben das Triebrad, Empfindung, Meigung, Trieb, und die Begehrungskraft mendet sie, an.

... Die Geele fann noch ihren Unlagen und Rrafe tan pollfommen fenn, metaphyfifch bem Menfchen, bie metaphyfifche Bollfommenheit geben, und er fann boch bas schanblichste, verabscheumaswarbielte. Ungebener ber Schorfung merben. So lebt in mais ner Gemeine ein Menfch, ber gewiß bie mataphy. fifche Bollfommenbeit in einem boben Grabe befitt. oin Merfich von bochftens 38 Jahren. Die Regele: maffigfeit feines Rorperbaues, feiner Bilbung giebt. ihm eine ausgezeichnete Schon, und Bollfommenbeit; jeder Theil feines Roppens ift regelmaffig schon, ift Original, und bestätige Socratis Ausspruch volle kommen: ein schöner Korper verrath eine schöne Seele (ben Unlagen mach). Die Seele biefes Menfchen ift in ihrem Urfprunge gewiß vollkommen; viel Wig, Scharffum, Berftand, Muth, lebe haftigeit alles zeichnet feine Seele vorzüglich aus. Lind eben biefer Menfch ist bas einzige achte Original von lafterhaftigfeit, bas ich unter allen lafterhaften Menfchen fennen zu lernen Gelegenheit gehabt babeauch meine lecture reicht nicht bin, sein Urbild in einen Rival biefer Urt zu finben. Es ift fein einzie ges unter allen laftern, in fo weit fie biefer Menfch. tennet, bas ibm nicht gang eigen wie naturlich ges worden mare. Der grobe Diebstahl ausgenommen

wenn

bendie Alle foffer Coffee Doints bonnor if at groß unb : billbei tibelles lafter nicht. Seit filnent ubten Cafreir obmeilde ift er zw bielem Original erivadibit als Bentern Cubit f bei sthett febriqueen gemeinen Erst fetuntnifizidatesand diviniodai bei reconstati desas Die Schwärze feines Werzeus hat : ten gebient. rund nieltette geringen Menfchunfentenif ihren bochfben Stullet erreitht. I tachenbunbuchtneith init? fatanifeh bolinenter Miene ift er fabla i jeben Diene fanithibite Unfchute feibit auf bie berefrantendftes Mille du Betraten : john Unlaft und Uthach! Berte. rarbetenu bie liftig entlocten Getremuiffoidiues, ! Builemillembes frobtockent dunt au marhenalife fichses bace Botheft für feine Geele. Deftriftig minbrenba fin Dief in bei Wenfthen baut lockenlich eich feine feit fogensale Ininging, paralle Mannet Arbeitelle indit eins ner Art von Rauberftaft; jegt fangt feine Echoniell? unter ban lafter an wir vermeleten motift barberild. ghraig mach feiwer Satigung, felbft bie febonfte antefupspie Unichuld graufam zu nußbattele und ohn'a Erhannen, bart' gram alles Bewinfel, ins Clent. titan fieft au fogent: ... Die ficouften Rinden feinen: Brut muffen oft bes lebens mifichen feiner, Wathe entflieberg, und mit ber: Mutter miter evaignt- Siene riteli elendu Maches burrhwachen. Sin folstien, Ing. genblicen . wo er sich felbit au aberbinden Abeinea ift ur. wie wine Miggeburre ber Marin ze beren fonft t loude Stimme er auch michtetnen Murbe nicht bone. Lincht die schonfte Stattles die ihn mis Affenneiendes 4:131agas, 7. B. 2. St.

in fastelingen, (benn erstat fchancinesteten alleiten und Koncesinen im Bestz gehabt) wie ein Bhick geha schur Unt handerisch behandele, wie ein Bhick geha peicklung und mie ein Ball sin und her gestosten, nur gistlicher Zufall und Flucht vertetz schotzmahrt verzu derseihm das leben.

Die Religion, alles was Beilig unbifkngenbr beifet, ife ifent ein Begenftanb bes lanteften Meinbres: Seine Runge fibit mit einer Art von Rattienist. Die feftfamften Bermunfchungen und grafilchften Stade von fich; mit einer Manier mit Conelligit Edty: bio time große Bertigfeit anzeigt, feine Wege: wieberhallen gemeiniglich wenn er getrunden bat von einem gwilbesbenben Gebrull weit umber bei Cadminenbin Maule, umb feber eilt bei Geite wie: fein Beift ficheine in bem Buftanbe ihm eine qualenbe; Marter in fenn. Die unschuldigften Menfthen: merben oft, ... wenn die Gelegenheit es will, ber Besgenftamefeiner tigerifchen With, Die er mit einer bift. mibtberifch angefallen weiß; bie aft einzig in ihrer. Aire ift; mir bie maltende, Banficht rettete bereits! manchen the leben, frologenben Leinuphyebrill: berhirbigerbann laut umber feinentenfachtenen Sieg. Robn einziges : Siefes ift feiner : Befolgung, mentbe untbierfeffeint offine Gefes migebumben:lebeurgen milfe:

uniderschielent afine Geleg migebundentellebenden indicerifieren indicerifieren Bouffellung, Freinfallichkeit, udliehibe fedigen in indicerifieren Bouffellung, Freinfallich indicerifieren indicerifiere

und feber' bem er unbefannt ift, file fich eirzunebe men weiß. Die Miene ber Ehrbarteit und wirtis ther Rechtschaffenheit; sich mit einer Urt von Burbe in fremde Angelegenheiten zu mischen, fich bier und ba bei leuten nothwendig zu machen, ift eine Runft, die er arûndlich studirt hat. In Berebfamfeit und sebnerischen Wendungen ift er ausnehment reich, und weiß fich bergestalt aus feinen verwickelten Bans bein zu fchmagen, bag man in Zweifel gerath, ob er Engelrein ober schwarz wie bas Haupt affer lafters Den Obrigfeitlichen Berfonen bat baftigfeit sen. er bereits manche taft gemacht. In feinem gemeis nen leben ift ihm Schande aller Art eine reiche Chi venernte, und erfbruftet fich wirflich mit taftern, bie der halbgesittete obne zu errothen nicht boten fam. Es ift ihm fichtbare Areube, fich über alle Scham f weit erhoben zu fühlen, daß er fcon mit ihr unbekannt geworben ift. Die schanblichsten Thuten von ihm begangen find in feinen Augen Belbentbaten, wenn er Parthen nimmt, macht er fich eine Ehre baraus, burch feine Cibschwüre die Sache feines Klienten burchsehen zu helfen, und ift ibm in bem Rall eine Rreube, wenn er wie angebothner Zeuge vor Gericht als ein folder mitagiren und feiner Parthen bienen Bei aller Gelegenheit rubmt er feine Talente me kafterthaten, fpricht von feinen genognen kafter-Reuben mit einer Rube und Delicateffe; und Beine Geelettheiterkeit ift babei fo groß, bag mans ibm wittlich zuglauben follte, er fen ohne alle Moralität :33 **E 2** 

gebobren, gezwangen burch Ratur' fo zu hanbelm und au senn, als er handelt und ift. Seinen in ben benachbarten Bemeinen befannten Ruf fennet er vollkommen; nennt beclamatorisch febr oft feinen Baus, und Laufnamen, scheint ben Effect bavon au feiner Aufblabung recht zu empfinden, fich als Lafterhelb fühlenb, gleich jenem Belbe im Chafesa pear: ich felbit bin gang allein ich felbit! Go ein Ura bild von lafterhaftigkeit in Matura ift diefer Menfck tein Meal wie Shakespear fich bilbete. Dur ace abrt und geachtet will er burchaus bei allen Menichenclassen fenn; biefen Unspruch glaubt er burch feine Lafterrenommifteren erworben zu baben. Amolf bis vierzehn Jahre mag biefer Patient in biefem Rreife feiner unbeilbaren Geelenfrantheit berumges taumelt fenn, ber vielen Benfchen ein verderbliches Exempel-ift, wie die verherende Deft, vieler Mem fchen Rall geworben, und noch mehrern eine tägliche Dlage ift, fich felbst aber ein fressendes Reuer, bas fich felbst verzebret.

Weder militare noch burgerliche Zuchtigungen, die oft fühlbar genug waren, haben ihn heilen kons wen; felbst seine jesige Urmuth kann ihn nicht zahe men, nur fällt ihm jezt manche tasterkost zu kosts bar, wodurch er jedoch nach arger wird. Dieser Mensch ist affenbar ein unheilbarer Seelenkranker, besten ganze Seelenkranker, besten ganze Seelenkrankerin ihrem Umfange ich nicht zu beschreiben im Stande bin. Alle morgste sche Mittel zu seiner Besserung sund wirklich hereits.

Religion kennt er, aber bat fie nicht, erichopft. balt fie fur ein Birngefpenft, und ftoft fie von fich, wo fie feine Schritte zugeln will. Die gemeine Menschenebre ist ibm Thorheit; Mobistand, Beis fall, Glauben, Butrauen bes Rachsten fucht er nicht; seine luste zu frohnen, obne Ginschrantung adaellos zu leben, nur bas ift fein einziges Augene merk, das Ziel ber Chre wohin er ftrebt. Zwangmite tel find bisher fruchtlos gewesen, und moralische als die einzigen achten Befferungsmittel fur ben Menfchen, werben fruchtlos bleiben. Rommt eine mal fein Sterbelager naber, fo mochte bochftens' eine erzwungene Salgenbuße seine Miene frommer machen, aber ficher fein Berg nicht beffern, feine Seele nicht heilen. Wollen wir fein Wunderwert annehmen, fo tann biefe burchaus erfrantte Seele fchwerlich auf bem naturlichen Wege ber Befferung Durch neue Rultur ber Seelenfrafte gebeffert werben. Ein Urbeits, lieber Befferungs, als Buchthaus, wo ein folcher Menfch mehrere Jahre im Stillen ohne alle Gesellschaft fleißig arbeiten migte, ware bie befte Rur und zugleich Wohlthat fur ben Staat. In Gefellschaft zu arbeiten murbe ein folder Menfch ficher ber alte bleiben, bie Seele nie recht aufwachen and zu fich felbst kommen. Soult muß wohl ber Volkslehrer bas beste thun, solche treue Rranfheiten burch Dopularitat im Predigen, Ratechifiren und Hausbesuchen, zu beilen und vorzuben-Mecht populare Prediger, Die ju biefem gen futhen.

Beschäft abzweckten, tenne ich noch nicht. gemeinhin popular beißt, ift bei weitem nicht für alle aus ber Bolfsclasse popular. Die local Bolfs. forache wiffen, die Erfenntnif, Denfungsart, Sitten, Borurtheile, Gebrauche, Bewohnheiten und besonders ben Winkelwandel, ich will fagen das gemeine tagliche Betragen bes Bolfs unter und gegen einander auszuspähen, treulich benußen, verlangt bie eigentliche Popularitet. Un jebem Orte, für jedes gemeine Bolk popular und gleich nüglich zu senn, ist Ummöglichkeit; bas Stadtvolk verlangt einen gang andern popularen Bortrag als bas lambe wolf, und die eine landgemeine wieder einen anderne als die zweite Gemeine in einer benachbarten Prowing. Sut war' es, wenn jeber treue Prebiger eine genaue zuspartheische Liste über ben moralischen Wandel und Gemuthezustand feiner Gingepfarrten balten konnet mabricheinlich warde sie ihm gute Dienste leisten.

> Bur Hellen Prebiger in der Grafichaft Ravensberg.

Beinerkungen über einen inkorrigiblen Dieb in psychologischer Rutklicht.

Das tafter ist bekanntlich eine herrschende bose Weigung, die durch öftere Befriedigung Fertigkeit

in Bolbeingung bbser Thaten und bstraiwettlinbater Sang an bofen Thaten wird; Diefe Bertigtelt, uns gebler Sang, bofe Deigung beftimmen ben mpralie ichen Character bes lafterbaften. Rur meniae lefteebafte Menfchen im sigentlichen Ginn ber Bott. bebeutung, find von Grund aus ju bellen. Laffer ift und fann also nichts Angebohrnes, nichts ber menfchieben Matur Eigenthumliches fenn, in Riffe ficht iferer urferunglichen Befchaffenbeit; bofe Deis gungift lafter, wenn fie berrichend wird, und fie muffte herrfebend fenn, wein fie angebohren mate. Berfaffer ber Gefchichte feiner Berirrungen B. g. St. 1. ber Erfahrungsfeelentunde irrt fich folglich, wenn er G. ir. fagt, gutes und bofes Derg werben mobl angebobren. Srundtriebe, Meeten, Cente Berament : werbent angebobren ; berbewilchende Beisheit bes großen Gidbpfers vermögen junt Bb. fen, es ju begehen, angunehmen u. f. to. Der guh-Der bie Empfarglichteit fürs Bofe, offen fite un. deble Reigungen, ift in ber menfchlichen Ratur anantreffen, entspeingt und ift aufs wefentlichfte mit ben Grundtrieben, Affecten und Temperament bis. Menfchen vereint. Der Menschiff militim birth Silhe Matur zu feinen uneblen Reiginfäen gezwich. gen; war des, batte er ein angebohrnes fchlechtes Berg: wie waren auch bie Baupteigenfichaften Gottes, feine Gerechtigfeit, feine uneingeferantte une partheifiche Menfichenflebe, womit et aller Menfiben Bobl und banerindes Glut fo offenbar will,

att beliefenigert? Dafeine eine Denfch tinebe Zun. ber, mehr Smafanglichfeit, mehr Offenbeit, wenn ich fo reben barf, für unebletteigungen but, ale ber andere, fo wie ber eine mehr debhaftigfeit des Temnersmenthy: Deftigere Ufferter, flartere Brund. riebe befist als ben anvene ift auffer Aweifel. Diefe oft auffallende Berfchiebenheit bat die Iber erneugt: er ift mit bem Steich gebahren, wie ber große und fromme Sourin, auch fo manche anbere Beifpiele biefe Ibee zu begunftigen fcheinen. Gemille meble - Reigungen, gewiffe bafe Triebe-tormen der Matte bes Menfchen nicht angebohren fenn, weil er fonft auch wiber Willen gu bofen Sandtungen gezwungen fenn murbe, also wie eine tobte Maschiene nie zu ets nem moralifthen Character gelangen fonnte, und obne biefen ift ber Menfc Ibiot, weer ein Berftant. lofer, ber feinen Billen bat, - benn fein moralis Ader Character bangt lediglich von feinem freien Betragen und Berbindungen ab, folglich weber burch Rultur ber Seelentrafte, burch Erziehung, burch Umgang, burch Gewohnheit, burch jufallige tinge frande bes Rorpers, noch burch bie Religion gebil. bet werben founte. Das Bermogen barf ich fagen, bie Kraft zu guten ale bofen Meigungen, ber Bunber fur beibes muß ber Datur ber Geele rigen:fenn, und muß ohnstreitig zu ber metaphylifchen Bollfome menheit bes Menfchen gehoren, fo wie er in feinem gegenwartigen Buftanbe fenn follte, nemlich für biefe befte Welt, metaphylifch eingeschrantt, aus.

welchet Einfibrantung moralifibe als phiffibe ttebel mothwendig erfolgen muffen, und auch nach bem unuberfebbaren Dinne bes Strigen jum Beften feinet Welt erfolgen follten. Das Bermbaen, Die Rraft, bie ber Menfch gum Bofen fren bat, bestimmt ibn aber burchaus nicht, irgend eine bole Reigung ben fich bereftbenb werben zu lagen, fonft wurde fein natus liches Seelentemverament einen nothwendigen Cim fluß in feinen fittlichen Character baben... ben es boch nibthweitela nicht bat, noch haben fann? bies beweifet ichon bie befannte Geschichte in Gocratis leben. Selbst ber moralische Character bes Menfchen marbe aufgehoben, wenn er nothwenbig thurch Matur gezwungen in eine bole Reis gung, Die Unglat für ibn wirb, william mikte. Frener Wille, Die bes Menschen Moralicat allein bestimmt, und angebobrne schlechte Deigungen ober ein bofes Betz bie ibn elend machen, lafen fich wicht bei einander gebenken. Ungebohren ift gezwungen, es ift Grundtrieb und beterminiret meinen Willen, so lange die Seele ibre Berrichaft noch bat. 'Bare irgend ein Mensch burch bie ursprüngliche Beschafe fenbeit feines Seelentemperaments gu gewiffen und eblen Reigungen gezwungen, ober auch burch bas Expiperament des Körpers, so würde feine moralle ische Unvolltommenheit in Ewigfeit wachsen, und so maufbörlich fort aller Verbesserung unfähig bleis ben, ober Gott mußte bas Wefen ber Seele felbit smifthaffen und bas wird er boch nicht, Das bise

Hert, tafterhaftigkeit, Gentigleit Bofer Meigungen, muß also boch wohl burch eine verfehrte Richtung ber Getlenkrafte, also burch eigene Schulb bes Menschen, burch Vernachläßigung, schlechte Erziehung und außere Umskände erzeuger werden. Wenigstens fehlt mirs an aller philosophischer Lieberzeugung, daß ein Mensch durch die ursprüngliche Beschaffenheit seiner Natur zu gewissen uneden Reispungen oder tafterhaftigkeit gezwungen ware.

Es beifit : jener Dieb ift mit bem Strick gebobs men, er kenn bas Steblen nicht laffen, et muß steblen, er weiß felbst nicht wenn er stieblt; einte Erfcheinung biefer Met finbet fich in bev Erfahrungsfertentunde B. II. St. z. S. 18. baffelbe muß, bon Saufern auch gesagt werben fonnen, ba mancher Bis in feinen Tob fanft, und ebenfalls incorvigible ift, ob er gleich nicht fo fruh läuft ale jener ftabl. Bon beiben find mir wahrend meiner fiebenfabrigen Ametfibrung mehrere Erempel befannt geworben. Sich alamba lieber, bas eigenelich lafterhafte incorris gible Menfthen burch eine fruhzeitig verftimmte irre geleitete Seelentraft trant an ber Seele finb, unb baft ifte musberwindlich geworbener Sang zu einem Gentifen tafter bie abpigen Geelenfrafte gang aberwieget, und bie entgegenftebenbe gute Beigung unt terbrudet. Ein bestäckiges Abweichen bom nechtan Begerläßt: boch wohl ein gewiffes Ropfüsel wemmpe then - wer immer fehl fiebet, muß din fehelenbes sper feftwaches Auge haben, beibes ift Ningenfrantbeit .

Umaebabren ift teinem Menfiben bas Stehlen, huren, Saufen u. f. w., weil jebes Lafter ba erft Lafter wird, wo bes Menfeben moratischer Character zu wachsen anfängt, we er frenwillig mablen, fich entfehließen und beftimmen fann - wo er wablen und fren handeln fann, ba erft fann bie gefaßte uneble Reigung laften werben. Der feche bis neunsabrige fleine Dies wirb aus guten Grunden wenn ich fo reben mag, mit ber Zeit ein incorrigibler Dieb, wie nachfolgenbe Beschichte barthun wirb. Wird bas Rind besonbers aus nieberm Stanbe, bem es gar ju oft an gutet Erziehung und Unführung fehlt, mit ben Jahren ein lafterhafter, in welcher Rufficht es fen und awar ein folcher, ber auf feine Belle au beffern ift, fo find feine arfprunglich unfchutbigen Reigungen , Brundtriebe, offenbar nicht birecte Schulb, woll aber fann fthlechte Erziehung, bofes Erentpel und andere Umfrande bem Rinde mit ber Zeit überwies genben Sang an uneblen Meigungen benbringen, bie burch seine mehr ober minder befrige Affecten und Temperament angefinmmt bereichend werden. Daburch wird bann gleichsam bie gange Geelenbe gehrungetraft verstimmet, verborben und enblich bie ihr natikilichste und machtigfte Kraft, mornnit. ber Monfc benn banbeln:muß; ur kann band nicht anders als schlecht begehnen und bambeln, meil seine Beele ban tum bie meifte neubte Andt bat. Diefer Seelenzustand scheint mir Seelenfrants beit zu senn, well eine solche Seele niemals durch physische Mittel in den vorigen Zustand der Seisundheit wieder zu deingen ist. — Nun die Seschichte selbst die mich zu diesen unvollständigen Bemerkuns zen verantaste.

Wor etwa neun bis zehn Jahren zerftreute ber Damalige Richter in Bilefeld jegiger Regierungs und Tribungirath von Bellen in Konigeberg eine ftarfe Diebesbande, die bie hiefige Segend, besonders bie Dorfer aufferst beunrubigte, und weit bis in bie Brafichaft Mart umberftreifte. Der verbienstvolle Bichter war auch bei feinen elfrigen patriotischen Bemühungen fo gluflich, einige Unführer biefer Banbe amb einen Theil bes Unhanges gefänglich einzuziehen. Einige Rauber als Solbaten wurden vom Regiment genichtigt, andere zur Bestung nach Wesel transportiet, ber Bauptanführer Mamens Schiell aber wurde jum Strange verbammet. Der zweite Saupt anfahrer 30h. Phil. Gering mar bamals theils une bekannt, theils noch auf flachtigem Ruff. emein Subjact Gering fegte inbeff als Unfahrer ber noch abrigen Banbe bie Raubereien im Baberbornis fichen ind ber Graffchaft Mart fort. Ginige von feiner :Banbe wurden ertappt, und bei Wetl einem fatholis ifchen Stabtchen zwischen Soeft und Unna aufge-Wier bis feche biefer Rauber paras fnúpft. bierten nach bortiger Sitte in neuer weiser Montis

rime and Belaun; ber bicht an ber lanbittaffe ftebt and mir berich eben auf einer Reife begriffen mad bei meiner Unnabrung nach vollig gefüntenem Chine ein imerflarbates Dhanemen wurden ; igimtal ich son ber icheufilichen Ocene nichts mufte, fo baf ich alle meine Rurage monmmen nehmen mußte, bies Abentheiler, wollte die nicht retiriren, manntafo au belieben. Ruez nathberwurde benie auch enblich unfer Bering inhaftier; bet Proces wurde ibm gemache und nach gehöriger Procedur wurd'er auch sum Buigensverbamme; mit ihm wurden mehrere Rauber eingezogen, wilche wefentliche Wooltbas unfer Bublitum bem wurbigen und machlamen bas maligen Umtmann jegigen Rriegs, und Domagens Rath Liemann in Diinben zu verbanfen batte: Diefe Nachricht fchien Gerings Muth, bem Meuffern nach, nieberzuschlagen i benn er war ichon mehre malen aus berichiebenen Begenben bem Strange gluflich entwischt. Anzwischen war er boch noch su belieat, als aits Galgen fetben ju wollen, ber Mormand war: ber Sunber am Galgen fen vers flucht; ein gemisbeuteter Opench war ihm Beranlassunger benn er war reich an auten biblischen Sprichen. Gering hieft alfo um bas Schweet an; auch baburch Zeit zu gewinnen, fich von feinem Mars ten Banben gu befreien, unbbie Mauer bes Befange niffes mit Salfe feines Spiesgefellen zu burchbrechen. In biefer Zwischenzeit., wow benn auch feine Reit sum Durchbrechen recht Meifig benuste & befuntel ich blefes moralische Ungebeuer. Er toet ein fare ter, mohlgebilbeter Retl von vierzig bis zweinnbvierzia Sabren - mehr aus Rengierde meine Menschens Fenntnif gu erweitern, feine Gemuthsart; bie Laas Giner Geele fennen ju lepnen, als Begierbe feine incorriable Seele au bessern, sing ich au ihm, aumal er boch von einigen Mitsliedern ber Gesellschaft zur Refbeberung reiner lebre und wahrer Gottfellekeit Beifig befiecht wurde, auch von Diefen Derren feiche ter wie von mir hofnung einer volligen Begetabis aung erhielt; aubem batte fich Bering ebemals in meiner Semeine eine Beitlang als Rnecht aufgehalten. Mis nicht aus Bekehrungsfircht ging.ich bin, well auch nach meiner Ginficht ein folder Seelenvatient. ein verharteter tafterinecht, bochft feltem emirt wird; folder Fall ift glaublich, ift möglich, nie aber aberzeugend gewiß, wenn ber Patient witht barch fichthare Draben feine neue Ginnesanderuma burch gamlich gehesserten Wandel zu Lage legt, und uns Daburch, meue Erfabrung won fich giebt. 1.. ABar's fo leicht bies Befchaft, ent einem burch Bemobnheit und liebung verharteten Bofewicht bunche Evange Lium einen meuen Menfisen me machens i wars bie und ba einmal glaublich, einen folchen Patienten zu beffernift febite ihm boch noch immer abreigner bes subigentee Liebergeuginm von feiner gefchehenen ganglichen Sinnesanberung von ber teite Menfch ohne felbft gemachte neue Erfahrung gewiff werben fant, und ofine eine folihe beruhigende bleberzeue

gung

gung ift fline: Dofining, Begingbigung zu' erforigen. mur Traume: Bering wird biefen Sag beftatigen. Diefer Unghifliche wurde nach mehrem Were langen ibn sti forechen mit ber Bache zu indr in bis Berborftube gebracht. Starf gefchloffen mantes er ju mir berein, feine Juffe bebten unter ber laftis gen Mafchine feines gemafteten Rorpers: ich bief. iba ficham leben. Darauf fing ich benn in Begens mart bes Wachtmeiliers und ber Wache meine Line terredung an, that viele neubegierige Reagen unv the ania tenner an terner, fitte bon felow coffee. Augend am ihnd direchging mit ihm fein ganzes lebeis bis:bafret: in Rura ich burifpftiable feben Gewitt, fein ner Babel: fomit ich famite: the ben Clenben in fele eberacedun Schwärze git anterer weitern Bungano fleumentau dernen. Das handefachlichfte Saddinus bes Bultslubpers ift nach ber beiligen Scheift fa mobs Mentichenkennatnis. --- iffred war ber Clenbe, amb mit genwimgener Wehnnich entprefice fein Ries felberg bem lafterauge eine ungewohnte Theane bas. vie: Abinde ber: Thransmelle nicht tannte, bei tem Bellanbuis feinet: wilben lafterhaftiafeit umb Bermerkung bes Allmachtigen: itooth beautworteen or frenmathig ville meine prameditirte Reagen, und erfillte meine Bunfche. In erfrug feinen genof's nen Jugenbunterricht, das gegebene Exempel feiner verftorbenen Ettern. Det Ungereiche umfor unit gewesen fenti, er hatte bei einem febr fabigen Ropf viel richtige und unte Erfentinis, und mar in infiete BL

bette ber beiligen Gillitniehr femandert; and plicirte beireiner Meine lebireither Befanen manche Stelle ber Schrift und Gleichniffe aut.! Beb Buchte hemnicht ben Unfang, bie Quelle feiner tafterbaftla-! Leitemf, und erfuhr, baffer in feinem neumten Rabre! merit Robl aus bes Rachbaren Garten geftoblem Sabe impau feine Eleein getächeit batten; babe aber Allfit gemidt, baff feine Dalcheren fo uneblaubt fen, eingewiffes Edmubern habe er amar gehille,: unn besteheht ber Eftern (bie fonft, fringe:Diebes maren habe ibn leicht wieber bernbigeten. Mit berei africien Babertien baber er nachber fonnienmirt? befonbend bit feinen Sichallaumneraben. unterhanen feinneimen Stanbes) beneteichen oft vorfallen. Dies mighenmischmals bei mutem beuten als Annbe und: Ruicht gebienet, babe er burch Laufill, uchanbell duck Entwenden manche: Acquisition gemacht unb baburch zur Dieberan immer-mehr Melaung befonis men, ibis es ibm sur Drofteffion nemouben: Liebetlielleit reigte ibn enblich Golbat ju merben,! and gle folcher wurde et, machbein er Diebereien wes

auch in fremden Gesanden mehrmäune aus veränge lichen Haft den Strangentsloh, die fran fein Maach voll in fann fichien. I Geine Dand junn Stehlen konn stanium an habe licht ingustichen aller Gafahren ohne geachter diede von sinigen. Jahren ausfanktinften

٤ C:

gunimelenialen gesilchtige worden, (wiednis bekannt: mar), nach Pohlen gesikitta...von da. en buseniste.

Rompagnons Schnell, beffen Erecution er aus einem naben Bebufthe umftanblich angefeben, nicht habe anders Sinnes machen fonnen; habe auch ohne fonderliche Empfindung als schwebe er nicht in gleis der Befahr, gufeben tonnen. In ber folgenben Macht aber, ale er unter bem Salgen burchgegangen und Schnells Schiffal auch beffen Berluft beflags babe, fen ihm ein furchterlicher Schred überfallen, Babefich barauf entfernt, und fest vorgenommen neu nicht wieber zu ftehlen, fen auch mit biefem Borfaß ein paar Stunden weiter gegangen, eine unvermu thete Gelegenheit aber habe ihn in ber Morgenbame merung unwiderstehlich zu einem neuen Diebstable gereist, und er babe ftehlen muffen. Auf meine eingestreute Erinnerungen, fein Innere ju rubren, verfeste er: er habe manchen guten Ginbruf gehabt 1. 23. beim Borubergeben eines Gottesbienftes, babe felbit manche Rirche befucht und fleißig jugebort, fen oft in guten Befellichaften gewesen, babe fich aber nie recht getroffen gefühlt und immer ohne Rubrung geblieben, als ginge ibn von allem Suten nichts Endlich nach vielem offenherzigen Erzehlen, bas ibm jeboch nicht schaben konnte, und vielen Untworten, frug er, was ich benn nun wohl von feinem Seelenguftande hielte; mehr aus Neugierbe als Ernft! ob er wohl felig werben und ju Snaben fommen fonnte? - benn er arbeitete recht eifria an feinem Durchbrechen. So låßt sich mancher bute Seiffliche hintere licht führen, ber mit ber Gnabe ·Magas. 7. 3. 2. Et. **fchon** 

Chon fo bereitwillig war. Ich ging barauf nach ber Befchichte, Die er mir von feinem Bergen an Die Band gegeben batte, fein zeitheriges leben mit ibm burch, und wollte ibm feine jegige Ungelegenbeit, ba er verftellt etwas Ernft blicken ließ, (benn fein beimliches Unternehmen witterte fein Menfch) wichtig machen, zeigte ihm bag eine ganzliche Sinnesandes rung mit ibm vorgehen mußte; er musse nach ber von ibm fo lange und muthwillia verachteten lebre Christi ein neuer Mensch werben u. f. w.; feste aber bingu: ich zweifle nach Grunden ber S. S. und meiner wenigen Menschenkenninis, bag er in furger Reit eine so wichtige Beranberung nuglich und au feiner vollen Beruhigung als bei ber Sinnesandes, rung vorgeben muffe, mit fich vornehmen fonne? Rest babe er bagu gwar noch bie Mittel in Sanben. batte er bie aber bisher zu gebrauchen zu schwer aes funden, ba er fo viele Belegenheit, Unleitung und Reiz bagu gehabt, wie weit schwerer es ibm jegt werben wurde, fie geborig zu gebrauchen, ba ibm alle Belegenheit fehle, fie anzuwenden und burch eigne Erfahrung von bem Mugen ihres Gebrauche, bon feiner wirflichen Befferung und Ginnesanbe rung fich zu überzeugen. Denn Worte glauben, Bertrauen, lefen, Beten ac. bas maren nur Mittel. und bieBeit fie zu feinem eigenen Beffen zu gebranchen, fen nun vorüber und eben burch biefe Mittel muß ten wir neue andere Menschen und bie Sinnesandes rung bewurft werben, ausser bem gingen wir bem

Eribfer nichts an, ber nur wirflich gebefferte Menfchen in fein Reich haben wolle; Die Buffe bes Sterbebettes und so die Salgenbuffe bei langiabrig verblenbeten Menschen, mare felten rechter Urt, nach bem Spruchwort : wie ber Rrante genas z. Ich zeige. te ibm barauf wie feine Bufe ober Sinnesanderung beschaffen son, und er von seinem vorigen Wege gang abtreten muße, wenn fie rechter Urt fenn follte, eine folche traue ich ihm aber schlechterbings nach ber Geschichte feines Bergens nicht ju, tonne ibm meiner Seits baber feine Hofnung zu einer volligen Schon mehrmalen fen er ber Beanadigung machen. Sand Gottes entflohen, und habe immer wieder ben alten Beg betreten und jest fen wieber ber Sall ba; auch jest murbe er ficher ber Alte bleiben, wenn er frene Juge gewinnen tonnte; ich muße alfo glauben, baß er auch noch unterm Salgen bei all feinem Saus beringen, Rieben und Weinen bas alte Berg behale ten wurde. Bute Borfage und Ungelobungen golten nur bann, wenn fie gehalten murben, und bas gewiß ju wiffen, baju ware feine Seele fcon ju verwilbert und verblenbet. Einem folchen Menschen, ber nur Die Beftalt noch übrig habe, fen mit Grunde feine Ift benn gar feine Gnabe Hofnung zu machen. für mich zu hoffen - und boch war feine Seele bes Entwischens und bann ber Alte zu bleiben voll rief er, als ich nach zwen bei ibm zugebrachten Stunden geben wollte. - Moch nicht Bering, es fen bann u. f. f. verfeste ich. Inbegrief ber Bachte meifter,

meifter, en herr Prebiger: ich bin tommen bie Sunder zur Bufe zu rufen und nicht die Frommen, fpricht ber Beiland, und fie wollten ihm bas fo fchwer machen! Bute er fich mein Freund ein folcher Prome mer au werben, war meine Untwort, folche Fromme, wie hier gemeint waren, find Pharifaer die fich felbft vermaßen, und fich schon fur gut genug hielten, und von Gering mare zu munichen, bag er ein folcher Sunber wie bie gemeinten mare, noch ift ers nicht! D wie mancher tafterhafte wird mit folchen übel vers fanbenen Rraftworten fanft eingeschlafert, als wenn Banbefaken und ein Daar Thranen aus banger Bruft eben einen folchen Sunber b. i. Babrheitse und Befferungsbegierigen Menfchen anzeigten! Die Untwort fenne ich, aber wozu nuzt alles leibige Disputiren - beffere ben lafterhaften wenn bu fannft. fonst schweig und benuge bas Evangelium fur bich allein! Ueber biefe fchließliche Unterrebung fam benn ein Beifflicher herein, ein Mitbruber ber Gefellfchaft zur Beforberung reiner lebre ac. Diefer nun brachte bem Armenfunder, indem ich wegging und meine Ublicht erreicht hatte, bas rethte labfal mit; ba mufte nun alles, was ich gefagt hatte, nicht fo ftrifte au versteben fenn; ba wurde bas Bert ber Beteb. rung leicht gemacht, wer nur Glauben batte, benn fann ber lafterfnecht bald Engel werben - nur fürchte ich biefen Glauben tannte Gering burchaus nicht, hat ihn auch nicht erlanget, wie bie Rolge zeigen wirb. - feine Geele war unbeilbar krant, Die

Diefe gutgemeinte Zubereitung ober vielmehr bie fleifig bingebrachten anbern Mittel, jur Begnabie aung zu gelangen, bie bem übrigens reblieben unb, kommen Beiftlichen von Bergen gingen, muften: Bering, ber ichon ein rubiger und wiederkehrender Sunder ju fenn fchien, nicht misfallen; benn er arei beitete nicht nur fleißig an feiner leiblichen Erlofung, wie fich bas nach einigen Wochen auswies, sonbern mag auch ficher geglaubt baben: nach biefer Dethobe ift es mit beiner Befehrung immer fruh genug, nimmer ju frat, bift immer willfommen, wirft. immer zu Snaben aufgenommen, wenn bu nur: Bering entfam enblich, nachbem er fich' fommst. mubfam mit Runft und Rieiß burchgebrochen, bolb: Fommen nach Bunfch, feste auch feine alte Profession. wo ich nicht irre brenviertel Rabr eifrig fort, bis er auf ber Denabrudichen Grange ertapt, wohl gemäftet und weit forpulenter jurufgebracht wurde. Geine Rufreife von einigen Tagen bis Bilefeld mar inbeff Die legte Belegenheit, wo er feinen moralifchen Character in ber aller allerschwärzesten und schändlichsten! Bestalt zeigen fonnte. Spott über bie ehrmarbiaften Begenstande, lafterungen über bie allwaltenbe! Sand, ber er felcht zu entfommen glaubte, nur Diefesmal fich irrte, besonders ließ er ben gottlofeften . Big feben, und bas mußte auch ber Beiftliche in einer benachbarten lanbstabt erfahren, ber beim Borubergeben in bas eben von Gering eingenome mene logis aus Mengierbe trat, und mit ein paar' fraft,

Kraftvollen biblifchen Worten anrebete, aber unverboft eine wißig angebrachte Replie aus bem. 21. T. erhielt, Die fein Berg fo wie feinen Ropf, tennbar machten. Das alte Schloß Sparenberg murbe Scham über feine gotte nun feine lexte Wohnung. lofe Berftellung fannte er nicht, fein bemuthiger Blick begabmte fein freches Auge, ale er feine verlagne Wohnung und gehabte Befanntichaft wieder Bering, Bering rief bei feiner Thunft ein fab. febr murbiger junger Officier ibm ju, ibr betrugt euch, wie wirds mit euch werben! Gottes Barm. bergigkeit ift unendlich; ich habe viel gefündigt, aber bei Gott ift wiel Erbarmen, war feine Untwort naturlich, wie seine Grundsäse so die Sprache, in benen er wie fchon gesagt bestärft worden mar. Wenn er in feinem Gefangnif befucht murbe, bat er Plas zu nehmen, und machte die Honors; begafte ibn ber Dobel, fo füllten bie jotigften Pobelein, bie garftigften Rante und Erzehlungen feine Sefprache: noch Lages vor feiner Ereeution af er mit gierig. ftem Appetit, und feine Seele empfand nichts als ben Gefchmad. Zwen Tage vor feiner hinrichtung ließ er mich burch einen Menschen aus meiner Gemeinde bitten, ihn noch einmal zu befuchen; ich fand aber feinen Beruf, bas Wert ber Befehrung an ihm zu versuchen und ihn zu besfern mich zu schwach, wozu er auch nicht gebracht senn murbe. Seine hinreise nach bem Ort ber Execution feierlich, und in Absicht meiner Meinung von Ungus långe

landlichkeit ber Galgenbuße, intereffant. Bollia ungerührt, und mit finbischem leichtsinn flatterten feine Augen vom Wagen unter ben begleitenben Baufen berum. Bier Geiftliche fangen mitlerweile fleißig, und bas Chor Baifenbaufer Schuler ging mit hellem Klange voran; er wurde oft ermahnt mit zu singen, allein seine Thierseele konnte biesmal nichts als umber feben, als suchte er sich ber taft bes Gingens zu entledigen, und fich um legtenmaler schablos zu halten. 3ch beflagte bei biefer Belegens beit die murdigen Geiftlichen feine Begleiter, und munichte zur Chre ihres Berufs, daß biefes die lexte. Begleitung folcher Menfchen fenn mochte. nun mar ber Salgen nabe, mo ber Elende feinen une gluflichen burch eigne Schuld verwahrloseten unbeilbar erfrankten Beiff aufgeben follte. - Dhilipp ich wunfche bir eine gute Hinfabre! rief ber and mefente General mit vielem Effect nur nicht für Philipp, als er vom Wagen in ben erbfneten Rreis Diefer Bunfch erbitterte fichtbarlich Getrat. rings machen Beift. Die Berlefung bes Urtheils spornte ihn barauf an mit funkelnden ergrimmten Blicken feine Schritte ju feiner legten Befellichaft ber Benter ju verdoppeln. Da warb an feine gen faltete Sand gebacht, und bie Ebrane ber Berftellung bie er ehebem weinte, faß ba fest, benn Reue, Wehmuth, Schmerz über verbientes Elend fannte er nicht! Muthig ließ erifich hinauf ziehen in die tobte Niche Dobe bes fchimpflichen Solfes; wie Beliat warf

warf er seinen legten Blick seinem zur linken band genben ebemaligen Spiesgefellen und numebrigen Bee fellschafter Schnell zu; biefer Unblick erschütterte fein hart verschlognes Innere ploglich, und nun wollte er noch einige Seufger nachholen, Laum eine fruchtlofe Rlosfel ber Undacht aus, und ber tobtenbe Strick ergrif feinen Sals. lasterhafte, bers unverandert blieb, mar, nicht bester mutt, ein gebobener Dieb, mit bem Strick gebohren, fo bekannt war er als ein folcher in biefer Begend; er tonnte bas Stehlen nicht laffen, ob er gleich mehrmalen bem Strick entronnen mar. Seine Rugend war Unfangs schulblos, voll ber beften Unlagen bes Geiftes und Bergens - batte viel gute Erfenntniß, und murbe boch in furger Beit ein so burchaus inforrigibler Dieb, wie bagu gebobs ven; ber Tobt felbst schien eine zu schwache Rur zu feiner Befferung ju fenn. Sier ifte offenbar, bag bas naturliche Geelentemperament ber Hauptsache nach ganz und gar feinen nothwendigen Ginfluß in ben sittlichen Character bes Menschen babe, also fein Menfch burch feine Matur au irgent einer bofen Deigung gezwungen fen; also weg mit ben Tempes ramentefunden, bie ber Rtugling fo belicat zu be-Aft es wahr, bag ber große fromme manteln weiß. Saurin und andere bas Dafthen nicht lagen tonnten, fo war vernachläßigte Aufmerkfamkeit in Jugende jahren alleine Schulb, und nun wurd'es Bewohnheit. wofür bas urfprungliche Seelentemperament nichts fonns

konnte, und woran felbst ber sittliche Character bei Saurin keinen Theil hatte: Jebes Herz kann burch vernachläßigte Aufmerksamkeit und Verwahre, losung bose, nehmlich durchaus lasterhaft werden.

Zur Hellen Prediger in der Graffchaft Raveneberg

Bur

## Bur

## Seelennaturkunde.

I.

Psychologische Bemerkungen über Traume und Nachtwandler.

Sortfenung.

(Giebe vorhergebenbes Stud.)

Ein sehr merkwardiges Beispiel von einem Nachtwandler kommt unter dem Artikel: Somnambule und Somnambulisme, in der Encyclopédie, oder Dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, Tome XXXVIII vor, welches vor allen andern angeführt zu werden verdient, und welches der Erzbischof von Bourdeaur dem Encyclopedisten erzählt hat. \*)

"Als besagter Erzbischof noch auf bem Semis narium war, kannte er einen jungen Beistlichen, wels

Siehe hierüber nach in Göttingischen gemeinnühigen Abhandlungen 1772. St. 1. Herrn Hofrath Febers Er Elarung biefes Phonomens.

welcher nachtwandelte. Um bie fonderbare Be-Schaffenheit bieser Rrantheit fennen zu lernen, ging er alle Machte in feine Stube, fobald ber Beift. liche eingeschlafen war, und beobachtete unter ans bern Folgendes. Der junge Mann richtete fich auf, nahm Papier und arbeitete geiftliche Reben aus, bie er auch jugleich aufschrieb. Wenn er eine Seite geendigt hatte, las er fie von oben bis unten noch einmahl laut her, (wenn man anders, fest ber Encyclopebift bingu es lefen nennen fann, ba er sich feiner Augen nicht bediente.) Wenn ibm eine Stelle in feiner Ausarbeitung nicht gefiel; fo ftrich er fie aus, und schrieb mit vieler Richtigkeit bie Berbesterung barüber. 3ch habe ben Unfang einer Drediat gesehen, die biefer junge Beiftliche im Schlaf gemacht batte; fie fcbien mir febr gut ausgearbeitet. und correct geschrieben zu senn. Aber es fand fich eine auffallende Berbesserung barin. Er botte an einer Stelle geschrieben: ce divin enfant, Beim Mieberburchlesen glaubte er statt des Worts divin. adorable segen zu mussen, beswegen strich er bas erftere Wort aus, und feste bas zweite gerabe bruber. Da er aber augleich bemerkte, bag ber Urtikel ce nicht vor bem Wort adorable, welcher vor divin stand, stehen bleiben tonne; so feate er febr geschift au bem Wortchen Co noch ein t hingu, fo bag man nun also die Worte: cet adorable enfant las.

Um fich zu überzeugen, ob der Nachtwandrer burchaus feinen Gebrauch von feinen Augen mahrend

biefer Urt von Urbeit mache, fo bielt ber Ergbischof ibm eine Pappe unter bas Rinn, bamit er nicht bas Dapier worauf ber Beiftliche fchrieb, feben fonnte; aber er schrieb fort, ohne bag er merfte, was jener mit ibm vornahm. Um ferner zu wiffen, wie ber Machtmanbrer bie Begenwart ber Objecte, bie fich vor ihm befanden, erkenne, so nahm ihm jener bas Davier meg, worauf er schrieb, und legte ibm ver-Schiebene anbre Papiere unter: aber in ben Muaen. blick wurde es ber junge Beistliche gewahr, weil fie von ungleicher Größe waren. Wenn man ibm aber ein Davier unterschob, welches bem feinigen vollkommen gleich war, fo hielt er es auch fur bas Seinige, und ichrieb bie Berbefferungen auf bie bie mit bem Seinigen überein famen. Durch biefen Runftgriff befam man benn verfchie bene seiner nachtlichen Schriften in bie Sanbe.

Der Erzbischof von Bourbeaux, fährt ber Encholopedist fort, hat sie mir mitgetheist. Das Erstaunenswürdigste davon sind seine ziemlich genau geschriebenen musicalischen Stücke. Er bediente sich dazu eines Stocks statt des Lineals, zog die fünf Linien in gehöriger Entsernung von einander, sezte den Schlüssel, die Borzeichnungen und halben Tone an ihre rechte Stelle, und bezeichnete dann die Noten, die er anfangs nicht ausfüllte, wenn aber das musicalische Stück geendigt war, diesenisgen ganz schwarz zeichnete, die es seyn mußten. Die Worte waren darunter geschrieben. Es bes gegnete

gegnete ihm einstmahls, daß die Worte zu groß gesschrießen waren, und nicht grade unter ihre corsrespondirenden Noten zu stehen kamen. Er erkannte aber sogleich seinen Fehler, und wischte, indem er mit der Hand darüber suhr, seine Urbeit wieder aus; aber weiter unten machte er eine neue musicas lische linie mit der größten Genauigkeit.

Eine nicht weniger bemerkenswerthe Sonders barfeit ift biefe. Er bilbete fich nehmlich einstmabls bes Dachts mitten im Winter ein, bag er am Ufer eines Plufes fragieren gienge, und ein babenbes Rind in Rluß binabiturgen febe. Die Strenge ber Ralte hielt ihn nicht ab, bem Rinde ju Sulfe ju eilen; er warf fich augenblicklich über fein Bette, in ber lage eines Schwimmenben. Er machte alle Bewegungen eines folchen nach, und ba er fich beibiefer Bewegung einige Zeit abgemattet batte; fo bemerfte er im Wintel feines Bettes eine aufammen gewickelte Decke, glaubte, bag biefe bas Rint fen, ergriff es mit ber einen Sand, und bebiente fich ber anbern, um burchs Schwimmen wieber ans Ufer bes vermeintlichen Rluges zu fommen. Diet feate er nun fein Paquet ab., und ging vor Ralte fchaus bernd, und mit ben gahnen flappernd weiter, graba als wenn er wurflich aus einem gefrornen Rluße ges fliegen mare. Er fagte ju ben Umftebenben: baf es friere, und bag er vor Ralte balb erftarret fen! Er foberte ein Glas vom tebensmaffer, um fich wies ber ju erwarmen, weil aber feines vorhanden war,

fo gab man ihm von bem gewöhnlichen Baffer's welches in ber Kammer stand. Aber er merfte ben Betrug fogleich, als er es gefostet batte, und foberte nun mit noch mehrerer lebhaftigfeit jenes lebenswasser, indem er zeigte, bag er ohne baffelbe Rest brachte man ihm ein Glas fterben mußte. Liqueur; er nahm es mit vielem Bergnugen, und fagte, indem er bran roch: daß er sich schon viel bester befinde! Ingwischen erwachte er nicht, legte fich wieder bin, und schlief gang rubig fort. Der junge Mann hat noch eine Menge andrer febr sonberbarer Sandlungen unternommen. Das Auffals lenbste und Merkwurdigste hiebei ift noch bies, bag wenn man feine Gebanfen von unangenehmen und traurigen Bilbern ber Phantafie abzieben wollte, man nur feine lippen mit einer Reber bestreichen burfte, we er benn augenblicklich auf ganz andre Sachen fiel. "

Der Encyclopedist hat bei dieser Gelegenheit seine Gedanken über das Nachtwandeln zugleich mitgetheilt. Sie sind zum Theil interessant genug, um sie hierher zu sesen, obgleich durch seine Unterssuchungen jenes Phanomen noch lange nicht ganzerlart wird, das auch wirklich nicht erklart werden kann, so lange man alles bloß aus der Einbildungsstraft begreislich zu machen sucht.

"Db man gleich, fagt er, einen Nachtwandler burch bergleichen unwiderlegliche Facta, wie wir angeführt haben, kennen kernen kann; so iste boch nicht

nicht leicht, die Ursache und den Mechanismus sebnes Uebels zu entdecken. Schon die Abstammung des Worts dieser Krankheit ist eine gefährliche Klippe für alle die Hypothesenmacher und Halbgelehrten, welche nichts glauben, was sie nicht erklären, und sich nicht vorstellen konnen, daß die Natur für ihren Kopf undurchdringliche Geheimnisse habe. Man kann sie fragen.

a) Wie es zugeht, bag ein'Mensch im tiefen Schlaf bort, geht, fchreibt, fieht, und mit einem Wort feine Ginne gebrauchen, und mit Genauig. feit verschiebene Bewegungen machen fann. bie Auflösung biefes Problems zu erleichtern, wollen wir binzufegen, bag ber Nachtwandler feine andern Objecte bemerft, als beren er zu feinen Gefchaften alebenn nothig bat, und bie feiner Imagination aeaenwartia find. Der Geistliche, von bem wir gerebet haben, fabe, wenn er feine Drebigten abe fafite, fein Papier febr gut, feine Dinte, feine Reber, und mufte es, wenn fie fchrieb, ober nicht schrieb. Er verwechfelte nie bas Dintenfaß mit ber Streubuchfe, und ließ fiche übrigens nicht einfallen, bag jemand in feiner Rammer fen; er fab und borte feinen Menfchen, menigftens rebete er fe nicht an. Biswellen foberte er von benen, bie er neben fich angutreffen meinte, überguckerten Unies, und fand ihn febr gut, wenn man ihm bavon gab; wenn man ihm aber bergleichen zu einer anbern Beit in ben Mund stedt, ohne bag feine Einbildungs-Fraft

Fraft grade so hoch gespannt war; so fand er feinen Beschmack baran, und warf ihn weg.

b) Wie kann man Sensationen ohne Bulfe ber Sinne befommen; wie j. B. feben, ohne bie Ilugen zu gebrauchen? - Unfer Machtwandler schien offenbar die Objecto zu seben, die sich auf feine Borstellungen bezogen, indem er nehmlich muficalische Er fannte biejenigen genau, welche Moten fcbrieb. fcwarz ober unausgefüllt fenn mußten, und obne fich zu irren, machte er einige schwarz, bie andern ließ er, wie sie waren, steben; und wenn er oben wieder au fcbreiben anfangen mußte, und bie untersten Linien noch nicht trocken waren; so hielt er die eine Hand barüber, um die Noten nicht auszulds fchen, wenn fie aber trocken waren, fo unterließ er biefe unnothige Borsicht. Es ist zwar mabr, bag, wenn man ihm ein abnliches Papier unterschob, er es fur bas Seinige hielt; aber um bon ber Aehn--lichkeit besselben urtheilen zu konnen, so brauchte er nicht mit der ganzen Hand darüber zu fahren; viels leicht sabe er nichts, als bas Papier ohne bie Character zu unterscheiben. Man hat Urfath zu vermuthen, baf bie andern Sinne, beren er fich bes biente, nicht mehr bisponirt waren, als feine Un-Man batte fich bavon überzeugen konnen, wenn man ibn an ben Ohren gezupft, ihn gekniffen, ober ihm Tabac gegeben batte.

c) Wie ging es ju, baß er sich im Schlaf an bas erinnerte, was ihm in Wachen begegnet war, bas vorgenommen hatte, und daß er hingegen beim Aufwachen nicht das mindeste davon wuste. Er besteugte bisweilen wahrend des Schlafs seine Verwunderung darüber, daß man ihn des Nachtwandelns beschuldige, daß er wahrend der Nacht arbeite, schreibe, rede. Er konnte nicht begreifen, wie man ihm bergleichen Vorwürfe machen konne, da er doch so fest schliefe, und so schwer aufgeweckt werden konnte. Dieses doppelte Gedachtniß ist ein seltsames Phanomen.

d) Wie ift es moglich, bag ohne Ginwirfung außerer Begenftanbe man eben fo empfinbet, ale ob man wirkliche Impressionen von aussen bekommen batte, und unfer Machtwandler empfand ohne aus bem Bette gestiegen zu senn, alle Somptome, bie bas gefrierende Wasser hervorbringt, gerabe als wenn er wirklich einige Zeit in folchem Baffer geles gen hatte. Wir konnten noch bie Auflofung vieler andern Obanomene an ben Nachtwandlern fobern, aber man wurde uns boch barüber feine Auskunft mehr geben konnen. Man gestebe nur gerabe zu, baß es febr viele Dinge giebt, wovon wir bie Ure fachen nicht wiffen, und die man auch gang vergebens auffuchen wurde. Die Natur hat ihre Geheints Man nehme sich ja in Acht, hinein bringen ju wollen, vorzüglich, wenn fein Rugen baraus entsvringt." -

Magaz. 7. B. 2. St.

Ich gehe noch weiter. Man wird nicht nur fene erzählten Phanomene nicht auslösen können, sondern sie machen selbst die, welche man begriffenzu haben glaubt, unerklärbar, und die Untersuchungen, die man entschieden zu haben glaubt, dunkel und zweifelhaft. 3. B.

a) Man glaubt gemeiniglich, bag ber Schlaf in einer ganglichen Erschlaffung befteht, welcher ben Bebrauch ber Sinne und aller willfurlichen Beweaungen aufhebt; - aber bebient fich benn ber Machtmanbler nicht einige feiner Ginne; bewegt er nicht verschiedene Theile feines Korpers mit Ube ficht und Renntniß der Urfach? und demobnerachtet ift der Schlaf febr tief. b) Wenn er sich nicht feiner Sinne bedient, um Empfindungen zu befoms. men, wie bies bisweilen unlaugbar geschiebt; fann man mit Grunde ichließen, baß felbit forperliche Objecte fich bem Berftande ohne Ginne vergegenwartigen und barftellen fonnen. Gine offen. bare Ausnahme bes berühmten Grundfakes: nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in Man muß biefe Erscheinungen nicht mit sensu. benen eines Traumenben verwechseln. mender eben fo wie ein Bahnwißiger feben Begens ftanbe als gegenwartig, die es nicht find. - Dies ift ein Rebler bes Bewuftsenns, und bisweilen bes Berftanbes: - aber bei bem Dachtwandler find Die Objecte ber Imaginationen gegenwartig, als menn fie burch bie Sinne binein gefommen waren.

Es find bie nehmlichen, als ber Nachtwander feben murbe, wenn ihm bie Augen geofnet murben. Sie eriftiren bor ibm grabe fo, wie er fie fich benft, bas Bewuftfenn, bas er burch bie Zwischenzeit ber Sinne erhielt, murbe nicht verschieben bavon fenn. C) Die größten Beweise, welche ber Phis lofoph uber bie Eriften; ber Rorper geben fann, arunden fich auf die Eindrucke, die jene in uns bere Diefe Beweise verliehren norhwendig viel von ihrer Starte, wenn wir die nebmlichen Birfungen, ohne bag bie Korper wirflich auf uns influiren, empfinden. Dies ift gerade ber Raft beim Machtwandler, welcher friert und schaubert, ohne baß er fich im gefrornen Waffer befunden bat. mas er fich nur lebhaft einbilbete. (Burbe er fich aber bies haben einbilden konnen, ohne vorher jemals eine Empfindung an Eiß und Ralte gehabt att baben? Wie unphilosovbisch ist also nicht bas Rate fonnement bes Encyclopediften, bag bie Beweite, von der Erifteng ber Rorper ihre meifte Starte badurch verlohren, daß wir uns Wirkungen ohne ihre Urfachen vorstellen fonnten. Beim Machtwanvier thut die Seele ja nichts, als daß sie ebemalige wirkliche Empfindungen, von wirklichen Rorpern entweder repetirt, ober auch im Traum, wie oben gezeigt worden, wenigstens bunfle Empfindungen bon auffen ber befommt.) Daraus erhellet, baß bloke idealische Ampressionen bisweilen eben solche Wirkungen auf ben Korper als wirkliche außern,

und bag man kein sicheres Rennzeichen bat, biefe d) Die Entbedung bon jenen zu unterscheiben. neuer Dhanomene verdunkelt ober zernichtet febr oft unfre Renntniffe, wirft unfre Onfteme um, und bullt bas in Ameifel ein, was uns noch so ausge macht ichien. - Das Spruchelchen bes Socrates, bag wir nur bas gewiß wissen, bag wir nichts wiffen, fubrt ber Encyclopabift gur Beftatigung feiner zum Theil wenig icharffinnigen Gebanten an. "

llebrigens leitet er, physiologisch betrachtet, bas Nachtwandeln von einer aroßen lebhaftigkeit ber Imagination, ober einer ungewöhnlichen Spannung ber Behirnfiebern, und bavon außerorbentlicher Empfindlichkeit ab, und fest bie Be merfung hinzu, bag biejenigen, welche viel, fonbers lich des Nachts studiren, ober ben Ropf burch andre Geschäfte erhißen, vorzüglich bem Nachtwandeln unterworfen finb.

"Die Gesundheit ber Nachtwandler,. fabrt er fort, scheint eigentlich feine Beranderungen gut leiben. Ihre Bandlungen folgen mit ber leichtige. feit eines Gesunden auf einander, und ihr Zustand verdiente faum ben Namen einer Rranfheit, wenn man nicht befürchten mußte, bag er fich verschlimmern fonne, baf bie Spannung ber Derben bes Behirns nicht zunehme, und hinterber in eine Erschlafe fung ausarte. Die Monie, oder ber Wahnsinn scheint an bas Nachtwandeln zu granzen, bielleicht

ift fie bie erfte Stufe besselben, und ift von ihm wefentlich nicht unterschieden."

"Es scheint alfo febr noehwendig ju fenn, biefe Rranfheit ju beilen, ebe fie tiefer einwurzelt, ftårfer und hartnåcfiger wird. Uber bie Beilmittel find noch nicht befannt, und scheinen nicht leicht auf. gefunden werben zu fonnen. Borguglich fommt es wohl hier auf die Behandlung biefer teute an. Man muß ihnen Berftreuungen verschaffen, sie reisen laffen, fie bon zu ernfthaften Gefchaften abziehen, und andre ihnen angenehme barbiethen, baß fie fie ju febr anziehen. hiemit fonnte man falte Baber verbinden, welches vortrefliche, aber bisher wenig gebrauchte Mittel find, um bas in Unordnung gebrachte Mervensystem wieder zu berus higen. Was blejenigen Nachtwandler betrift, bie aus ihren Betten auffteben, bin und ber laufen, und baber oft in Befahr in Abgrund und aus ben Renftern ju'fturgen fommen, wie es einem Dachte manbler gieng, ber ben Cartefius, Ariftoteles, unb andere Philosophen bei sich zu haben meinte, und als fie fich burchs Benfter wegbegaben, fie begleiten wenn man ibn nicht zurufgehalten batte; fo muß man fie an ihre Betten anbinben, Die Thu. ren fest zuschließen, bie Fenster verriegeln, wenn fie auffteben, mit Peltschenhleben aufweden. Dies Mittel bat bei vielen gefruchtet. Ein gce wiffer Nachtwandler wurde auch burch ein andres Mittel geheilt, bas ich aber nicht vorschlagen mochte.

Er frurzte fich aus einem hoben Fenster, brach ben Urm, und seit der Zeit wurde er nicht mehr von seiner Krankheit befallen."

Der seltsakiste Machtwandler, den man noch gefunden bat, ift ein gewisser Johann Baptift Degretti von Bicenza, bei dem Marquis lubewig Sale ebemals in Diensten. Er war ein schwarzbrauner Menfd; hatte einen febr trockenen Rorper, war bigig, sornia und betrank fich gern. Er war feit bem eilften Sabre monbfuchtig gewesen; boch famen bie Unfalle nur im Darg, und bauerten bochftens bis in bie Balfte bes Uprils. Die Berren Reghelim und Digatti machten fich ein Bergnugen, Rustand genau zu beobachten. Der leztere hat im Nabre 1745 einen Bericht babon aufgesett, beffen vornehmste Umftande im Monat Julius bes Journal encyclopedique vom Jahre 1762 zu finden Wenn sich Megretti bes Nachts im Vorsimmer auf einen Stuhl gefest hatte, ichlief er ein, und brachte eine Biertelftunde rubig schlafend zu. Er richtete fich sobann figend in die Sobe, und blieb in biefer Stellung unbeweglich, nicht anders, als ob, er nach etwas fabe. Endlich ftand er auf, ging im Zimmer berum, jog eine Schnupftabackshofe und wollte eine Prife nehmen. aus ber Tasche, Da er aber nicht viel batinn fand, stellte er sich erboßt an, gieng zu einem Stuble, auf welchem ein

Cavaller insgemein zu figen pflegte, nannte bicfen beim Mamen, und verlangte eine Prife Laback von Man reichte ibm eine offene Dofe; er nahm ibm. Taback. Bernach trat er in bie Stellung eines Menschen, ber auf etwas boret; sobald er einen Befehl empfangen zu baben glaubte. lief er' mit einem Wachsfrocke nach einem Orte, wo insgemein ein brennendes Licht stand. Er glaubte feinen Bachestock anzugunden, trug ibn, wie siche gehort, aina bamit burch ben Saal, bie Treppe hinunter, wobei er fich bisweilen umfehrte und stehen blieb, gleich als ob er jemanden die Treppe hinunter leuche Er fam an bie Thare bes Baufes, blieb feite tete. marts fteben, lief bie Versonen binaus, Die er in feiner Einbildung binunter geführt batte, beugte fich, so wie er glaubte, baf sie vor ibm vorbei giengen; hernach lofchte er feinen Wachestock aus, flieg geschwind bie Treppe hinan, und feste ibn wieder an seinen Ort. Er spielte an einem Abende biefe Combbie breimal. Er verließ ferner ben Borfaal, gieng in ben Speifesaal, suchte in feiner Laiche ben Schluffel jum Glaferichrante, und rief ba er ibn nicht fand, ben Bedienten beim Namen, ber ihm alle Abende benfelben übergeben Man brachte ibm ben Schluffel, er offnete bamit ben Schrant, feste vier Rlafchen auf einen filbernen Teller, und ging in bie Ruche um fie vermuthlich mit Baffer zu fullen, brachte fie aber leer wieder jurud. Im hinauffteigen ber Treppe fehte

er alles, was er in ben Hånben hatte, auf einen Schemmel, ber mitten auf ber Treppe ftanb, flieg vollends hinauf, und flopfte an die Thure; ba man ihm nun nicht aufmrachte, flieg er bie Trepve wieber hinunter, fuchte ben Cammerlaquai, that einige Fragen an ibn, rannte geschwind die Treppe wieder hinan, fließ mit bem Ellbogen an ben bin gesetzen Teller, und schlug bie barauf stebenben Flaschen entzwei, wie es nicht anders fenn fonnte. Er flopfte nochmals an die Thure, und da fie noch nicht aufgemacht wurde, stieg er abermals binab, nahm im Borbeigeben ben Teller mit, und feste ibn bernach, ba er wieber in ben Speifefaal fam, auf einen Tisch. Bon da gieng er in die Ruche, nahm einen Waffereimer, lief bamit an die Plumpe, ließ ihn vollaufen, und trug ihn wieder in die Ruche. Er fam fobann wieber jum Teller, und ba er feine Plaschen barauf fant, entruftete er fich, und fagte :: . daß sie ba fenn mußten, weil er sie barauf gefest babe; er fragte bie anbern. Bebienten, ob fie bies felben etwan weggenommen batten? Dach langem Suchen gieng erwieber an ben Glaferfchrant, nahm gwo andre Flafchen, fpublte fie aus, gog Baffer binein, und feste fie auf ben Teller. Er trug biers auf alles gusammen in bas Borgimmer, bis an bie Thure bes Saals, wo ber Rammerlaquai fie von feinen Sanben zu empfangen pflegte. Man nahm ihm bemnach ben Teller mit ben Rlaschen ab, und gab fie ibm nach einiger Zeit wieber; er trug fie wies. wieber in ben Glaferschrant, und feste fie an ihren Ort. Bierauf gieng er in bie Ruche, wischte einige Schaffeln mit einer Gerviete ab, bielt fie ans Reuer, als ob er fie troknen wollte, und wifchte auch bie andern Schuffeln ab. Ale biefes geschehen mar, fam er wieder an ben Glaferschrant, tegte bas Tifchtuch und die Servieten in einen fleinen Rorb, und ging damit zu einer Tafel, auf welcher inegemein ein angezundetes licht fant. Er that, als wenn er mit Diesem lichte, ein Deffer und eine Gabel suchte, trug-ben Korb wieber guruck und Schloß ben Glaferschront zu. Machdem er alles, was er aus biefem Schranke genommen, ins Bors gimmer getragen, und auf einen Stuhl gefest hatte; nahm er einen runden Lifch, an welchem die Rrau bom Saufe zu' fpeifen pflegte, und becfte ibn febr orbentlich. Es stand baneben noch ein anberer Tifch von eben ber Beftalt; an welchen er bisweilen aus Berseben fam; aber er fant, sich allemal wieber au ben, ben er becken wollte. Als er bamit fertig war, ging er bin und ber, schnaufte fich bie Dase, jog bie Tabacksbose wieber heraus, steckte bie Rins ger hinein, ohne etwas zu nehmen, gleich als ob er fich nach swo guten Stunden erinnerte, baß. er nichts darinn gefunden habe; indek war nach so viel barinn, bag er ihn auf die hand ichutten fonnte. Biermit enbigte fich bie erfte Scene, ine bem man ihm ein Glas Baffer ins Gefiche gof ; und ibn aufweckte.

Den folgenben Tag hatte ber Marquis Abends Befellschaft bei sich, welches nicht oft geschabe. Man foberte einen Stuhl nach bem anbern, fo wie ein Saft nach bem anbern fam. Regretti fchlief unterbessen ein; nach einem furzen Schlafe stand er auf, schneuzte sich, nahm Laback, und lief gefchwind in ein andres Zimmer, um Stuble gu bolen. Das Merkwurdigfte ift, bag, ba er einen Stuhl mit beiben Sanben trug, und bamit an eine Thure fam, welche nicht offen war, nicht anklopfte, sonbern mit einer Band die Thure ofnete, ben Stuhl mit beiben Banben binburch trug, und ihn grabe auf bie Stelle feste; wo et Aeben follte. Er gieng bierauf an ben Schenftisch, suchte ben Schluffel, und ward verbruglich, ba er Er nahm ein licht, und fabe sich ibn nicht fanb. in allen Winkeln um, besonbers auf ben Stufen ber Exeppe: er that babel febr eilfertig, und tappte mit ben Sanben, als ob er ben verlohrnen Schluffel Der Cammerbiener frectte ibn bemfelben beimlich in die Tasche. Mach langem Suchen Rectte endlich Negretti die Band in die Lasche, fand ben Schluffel, und argerte fich, bag er fo lange gesucht hatte. Er ofnete ben Schenktisch, nahm eine Serviete, eine Schuffel und ein paar Seme meln beraus; er fchlog ben Schrant wieber ju, und gieng in bie Ruche. Sier machte er einen Salat surechte, nahmalles baju geborige aus bem Ruchenund feste sich, als er fertig war, an schrante. einen

einen Tisch, um zu essen. Man nahm ibm ble Schuffel weg, und feste ihm ein Rohlgeruchte vor, bag er ftatt bes Salats af; mabrent bem Effen nahm man ihm auch ben Rohl weg, und feste ihm einen Ruchen vor, ben er eben fo verzehrte, Ohne daß er einen Unterschied in dem, was er aß; zu bemerken schien; woraus man sehen kann, daß die Werkzeuge des Geschmacks nicht mitwirkten, sondern bloß die Seele ohne Buthun des Körpers geschäftig mar. Ueber bem Essen borchte er bisweilen, weil es ihm vorfam, als ob er gerufen murbe. Er glaubte einmal wirklich, baß er mare gerufen worben; er stieg geschwind bie Treppe hinab, um fich in ben Saal zu begeben, und ba er fabe, bag man ibm nichts zu fagen batte, gieng er in die Untichambre, und fragte bie Bebiens ten: ob er nicht ware gerufen worben? worauf er fich ziemlich verbrüßlich wieber an seinen Tisch in bie Ruche feste. Machbem er gegeffen batte, fagte er, baf er gerne ins Wirthshaus geben mochte, um . einmal ju trinten, wenn et nur Gelb batte, er suchte in allen Schubsäcken, und fand nichts. Enb. lich gieng erboch, und fagte; er wolle Morgen bejablen, man werbe ibm fcon fo lange Crebit geben. Er eilte die Treppe himmter, und lief ins Wirthse haus, bas zwei Buchfenschuffe weit vom Schloffe Er flopfte an die Thure, ohne erft ju une tersuchen ob sie verschlossen sen, gleich als ob er es wußte, bag fie um biefe Zeit nicht offen fenn murbe. Man

Man machte ihm auf; er ging hinein, rief ben Wirth und foderte ein halbes Nößel Wein. Man gab ihm anstatt des Weins ein halbes Nößel Wasser, er trank es für Wein, und sagte, da er es ausgetrunken hatte: daß man ihm wohl bis morgen borgen würde: Hierauf ging er wieder aus dem Wirthshause nach dem Schlosse zurük. Er kam in die Antichambre, und fragte die Bestiehten: ob ihn der Herr gerufen habe? Er stellte sich ganz aufgeräumt an, und sagte, daß er eins mal im Sasthofe getrunken habe, und ihm jezt bester um den Magen sen! Man denete ihm die Augen mit den Fingern, und er erwachte.

Mun fommt noch die britte Scente. In eis nem Reiertage ju Macht fiel ihm ein, bag ber Sofmeister ber Rinder im Bause ju ihm gesagt habe: daß er ibm, wenn er biefe Macht monbsikchtig mas re, eine Suppe machen, fie ihm bringen, und ein Trinfgeld bafur erhalten follte. Er fand baber bes Machts im Schlafe auf, und fagte gang laut: daß er ben Sofmeister anführen wolle. in die Ruche binunter, um ju effen, begab fich fobaun in bas Zimmer bes Swefmeisters, und bat ibn, fein Wort zu halten. Der hofmeister gab ihm ets liche Grofchen, Regretti nahm fobann ben Came merbiener beim Ueme, führte ibn in ben Gafthof, ergablte ihm beim Trinfen, wie er ben Hofmeister auf eine feine Urt, angeführt, und Belb von ibm beraus gelockt habe. Er lachte von ganzem herjen,

zon, trank einigemahl bes Hofmeisters Besundheit, und kehrte vergnügt nach bem Schlosse zuruck.

Eines mahles, als sich Regretti in biesem Zustande befand, schlug ihn einer mit dem Stocke auf die Beine. Negretti, welcher glaubte, daß ihm ein Hund an die Beine liese, sing an zu schmälen; da man aber mit dem Stocke fortsuhr, suchte er eine Karbatsche, und hieb auf den vermeinten Hund los, um ihn fort zu jagen. Endlich wurde er es überdrüßig, und sieng an auf den Hund gewaltig zu fluchen, da er ihn mit Schlägen nicht los werden somte. Er zog endlich ein Stuck Brodt aus der Lasche, lokte damit den Hund, und hielt die Karbatsche hinter dem Rücken verborgen. Man warf ihm einen Muss entgegen, den er für den Hund annahm, und seine Wuth an ihm ausließ.

Herr Pigatti beobachtete biesen Negretti sehr oft, und merkte an, daß er alle Nächte etwas ans beres vornahm. Er bemerkte auch, daß berselbe, so lange er sich in diesem Zustande befand, den Ses brauch des Sesichts, des Sehors, des Seruchs und Seschmacks nicht hatte. Wir haben gesehen, daß man ihm verschiedene Serichte vorschen konnte, ohne daß er etwas von der Veränderung des Sesschmacks gewahr wurde; Er hörte das stärkste Sesrausch und tärmen nicht; sahe es nicht, als man ihm ein licht so nahe vor die Augen hielt, daß die Augenbraunen davon versengt wurden; er fühlte es nicht, als man ihm mit einer Feder in der Nase

kiseke; mit einem Worte, nichts machte einen Einbruck auf ihn. Das Gefühl hatte er zwar bise weilen sehr fein; aber bfters fühlte er auch wieber gar nichts.

Ich finbe in bem allgemeinen Magazin ber Matur, Theil 10. leipzig 1759 biesen sonberbaren Menschen auch angeführt, aber bie Erzählung ift baselbit febr furs ausgefallen, und man hat fie nur baselbst angeführt, um bie außerorbentlichen Wire fungen bes Electrifirens auch bei bergleichen Llebein Man hatte bei bem'Nachtwandler Nes au zeiaen. gretti mancherlei Urten pon Segenmitteln gebraucht: aber alles vergebens und vielmehr jum Nachtheile. Darauf fam fein Berr auf ben Bebanten, bag cs belfen mußte, wenn man ibn electrifirte, und that es ftufenweise bis ju ber großern Erschutterung mit ber Rlafche. Da man bies mehrmals zu ber Stunde, ba ibn ber Schlaf überfallen follte, gethan batte; fo fchlief er fchon feit bem erften Abend gerubig, ohne bas geringfte von ben wunderlichen Dingen, Die er fonst zu thun pflegte, vorzunehmen, auch nicht langer als eine balbe Stunde und erwachte von felbit. Rach Berlauf von acht Lagen aber fcblief er nicht mehr zur Unzeit ein, und schlief nache ber bie Racht über rubig. Das Electrifiren fonnte ben Megretti auf eine zweifache Are geheilt haben, - burch eine Starfung feiner Merven, ober bas durch, bag er fich ber im Nachtwandeln erhaltenen electrischen Schläge im Traume wieber erinnerte,

und aus Furcht, fie nicht wieber zu bekommen, nach und nach ruhig zu werden ansieng.

Mehrere Ergablungen von Nachtwandlern Die uns die Merate aufgezeichnet baben, halte ich für bochft unwahrscheinlich, jumal wenn sie wieber Die Matur unfrer Seele ftreiten, und man batte nicht fo leichtglaubig fenn follen, folche Bacta wirt. lich für wahr zu balten. Selbit die Erzählung bes Alemannus, bag ein Nachtwandler mit bem Des gen an ber Seite im Schlafe über bie Seine geschwommen, und benjenigen ums teben gebracht babe, ben er zu ermorben fich machend borgenome men gehabt, und bag er burch ben Strom nach pollbrachter abscheulicher That wieder nach Sause zurufgefehrt fen, kommt mir verbachtig vor. Um. allermeisten aber mas man von ber Sabe mehrerer Nachtwandler ergablt bat, bag fie im Schlaf Gpras chen verstanden und gesprochen batten, bie ihnen sonst ganz unbekannt waren. Dies flingt alles au fabelhaft, als bag ein vernunftiger Menich bers aleichen glauben fonnte; bag aber bergleichen Menschen während ihres Parorismusvielleicht durch eine außerordentliche Anstrengung ber Matur, Ideen schaffen konnen, ju benen fie jest in wachendem Zustande keine Rabiakeit mehr haben, die sie aber sonst schon einmal gebacht, erfunden hatten, ist wohl nicht zu läugs nen. Gelehrte Nachtwandler konnen auch mobi gelehrt traumen, aber ein unwiffender Menfch drier

wied gewiß auch im Traum feine hellen und großen Joeen hervorbringen, was man auch hiervon für Sifforchen ergablen mag.

Zum Beschluß ber hier angesührten Samm, Inng merkwürdiger Nachtwandler muß ich noch ein Beispiel aus den Memoires de l'Academie Royale des Sciences zu Paris vom Jahr 1742. S. 409 sf. ansühren, welches Sauvages de la Croix im Jahre 1737 von einer zwanzigzährigen Magd erzählt, und die Ueberschrift hat: observation concernant une fille cataleptique & somnambule en même temps. Diese Weldsperson, sagt S. de la Croix war von sehr empsindlicher Natur. Sobald ihr ein Verdruß ges macht wurde, gerieth sie in cataleptische Jufälle, und siel in eine fühllose Erstarrung, wodurch sie genöthigt wurde sich ins Spital zu begeben.

Diese Unfalle hat sie ofters bekommen; sie sind aber nicht von einerlei Oauer gewesen, indem sie bald in einer halben Viertelstunde vorüber gewessen, bald auch wohl drei die vier Stunden anges halten. Wenn sie damit befallen gewesen, ist ihr Puls sehr schwach und langsam gewesen, daß er kaum funszigmal innerhalb einer Minute geschlagen. Ihr Geblut ist so diet und zähe gewesen, daß wenn man ihr die Aber gedsnet, es nur Tropfenweise aus der Aber gekommen. So haben auch die stärksten Purganzen bei ihr nur sehr langsam und schlecht, voer gar nicht gewirket.

Wenn

Wenn ihre Aufalle beran genabet, bat fie folches baran vorher gemerft, bag ihr bie Stirne marm und ber Ropf ichwer geworben. fie mit eine bavon befallen worden, wo fie fich befunben, im Bette, auf ber Treppe, ober mo fie fonft gemefen. 3m Bette bat man es baran bee' merft, daß fie nicht mehr geantwortet, und fich fein Uthemholen merfen ließ, ber Duls aber lange famer und schwacher geworben. Sie blieb in ber Stellung bes leibes, barinn fie befallen morben. Batte fie gestanden, so blieb fie farr fteben. Satte fie im Ereppensteigen einen Ruß geboben, nach ber folgenden Stufe; so erstarrete sie auch so auf einem Rufie ftebend. Wenn jemand mabrend ber Reit ihr einen Urm erhob, ober ben Sals und Ropf dres bete, fie aufrichtete u. f. w. fo blieb fie in ber Stele lung, menn ber Rorper nur babei im Gleichgemichte Stand fie, und man fließ fie fort; fo ging fie nicht, wie D. Fernel einen gefeben, sonbern ructte fo fort, als wenn man eine ftebenbe Gaule fortschiebet.

Man merkte an ihr sonft keine Bewegung, als bas Schlagen bes Herzens und ber Aber: Sie gab kein Zeichen ber Empfindung von sich, man mochte sie anschreien, stechen, ein brennendes ticht vor ihre Augen halten, oder sie unter den Außsolen krößen, bursten u. s. w. Endlich verließ sie ihr Zufall wieder ohne gebrauchte Hulfsmittel: denn was man auch für Mittel brauchte; so verkürzten Magaz, 7. B. 2. St.

bieselben boch besten gewöhnliche Dauer nicht. Das Sahnen und Ausstrecken der Aerme, waren Anzeigen ihrer beginnenden Erwachung, und sie hatte keinen Begriff von allem, was ihr unterdessen widersfahren war; außer baß sie vom Stechen, und ben gewöhnlichen Stellungen einige Schmerzen und Mubigkeit empfand.

So waren ihre ersten Zufalle beschaffen, ba im Jahre 1737 im Upril und Man sich ein anderer Zufall dazu gesellete, und mehr als sunfzigmal ihr begegnete. Im Anfange und Ende derselben hatte sie die vorige Unbeweglichkeit und Unempfindlichkeit; aber die Zwischenzeit, welche zuweilen vom Morgen bis an den Abend währte, konnte eine Belebung heißen, wenn jene einer Ersterbung ähnlich schien. Herr tazerme und viele andere sind glaubwürdige Zeugen von dem, was ich erzählen werde, und welches ich selbst würde für Verstellungen gehalten haben, wenn mich nicht unzählige Proben versichert härten, daß dabei keine Verstellung statt haben konnte.

Den sten Upril gebachten Jahres besuchte ich bas Hospital bes Morgens um 10 Uhr, und fand iste. krank im Bette, von Mattigkeit und Kopfischmerzen. Sie erstaurete barauf, wie sonst; aber nach funf ober sechs Minuten sing sie an zu gahnen, richtete sich im Bette auf zum Sigen, und sing folgendes Schauspiel an, welches sie schon mehrmal getrieben hatte. Sie rebete mit einer teb.

haftigkeit und Munterkeit bes Geistes, die sie außer biesem Zufalle nicht hatte, da sie sehr niedergeschlasgen und furchtsam war. Was sie redete, das hing mit dem zusammen, oder war eine Folge von dem, was sie im vorigen Zufalle geredet, hatte, oder wiederholte von Wort zu Wort eine Catechismus tehre, die sie des Abends vorher angehört hatte. Vald redete sie eine hald mehrere ihrer Verdannten aus dem Hause an; und deutete unter verdeckten Namen die Sittenlehren zuweilen schalkhaft auf sie, mit offenen Augen und dergleichen Geberden u. s. w. als sie den vorigen Abend gemacht hatte.

Doch machte sie babei nicht; fondern mar noch im Schlafe, bavon ich mich folgender Geffalt Beil fie bie Augen offen hatte, schlug berlicherte. ich mit der Hand ihr etlichemal ploklich und nabe an die Augen; aber sie that weber die Augenlieder au, noch machte fie die geringste Ausbeugung, noch ließ sie sich dadurch in ihrer Rede in mindesten stobe 3ch fließ mit einem Ringer schnell und so nabe gegen ibre Mugen, als es fenn konnte, ohne fie gu berühren; ich hielt unversebens und jahlings einen brennenden Bachestock ihr so nabe vor die Augen, baf beinahe die Barchen ber Augenlieder angegundet whren, ohne bag fie biefelben nur ein einzigmal in etwas follte bewegt ober zugethan haben.

Eine andere Person mußte sich ihr hinter bem Rucken naben, und ihr mit eins gewaltig ins Ohr schreien, auch einen Stein start an bas Bettgestelle

binter bem Sauptfuffen werfen, baruber fie bei machendem Zuffande murbe erfchrocken fenn und gekittert baben. Aber jest merfte fie nichts von allen weil fie nicht bas geringfte Zeichen gab, baß fie ete mas bavon vernommen hatte. Ich gok ibr in die Augen und in ben Mund Frangbrantewein, und ben Beift von Salmlact; in ihre Dafe blies ich fare fen Spaniol; ich frach fie mit Stecknadeln; brebete ibr bie Ringer u. f. w. welches sie alles, als eine unbelebteMafchine oder Marionettenpuppe litte. Ende lich berührte ich auch ihren Augapfel mit ber Rahne einer Reber, und gar mit ber Spike bes Ringers, ohne bie geringfte Ungeige einer Empfindung baburch au erhalten.

Da fie noch munterer und heftiger zu reben begann, fagten bie, welche sie vorhin beobachtet batten, nun wurde fie bald fingen und fpringen. Und in ber That fang fie bald barauf, lachte überlaut, bemubete fich aus bem Bette ju fommen, fprang endlich heraus, und machte ein Freudengei fchrei. 3ch furchtete, fie murbe fich an die Bette stellen in bem Raume stoßen; allein sie bielt bie Zwischengange so gut, als ob sie wachte, vermieb den Unftoß an Stuble und Bettifate u. f. w. wandte geschift um nach ben anbern Bangen zwischen ben Bettstellen, und verschlagenen Rammerlein, · alles Tappen ober Betaften ber Derter. Machbem . fie berum mar, fehrte fie wieder ju ihrem Bette, legte fich, bectte fich ju, und erftarrete bann wieber, wie

wie zu Unfange. 'Als biefe Bufalle kaum eine Biere telftunde gebauert batten, tam fie wieder ju fich, als aus einem tiefen Schlafe ermachenb, und erfannte an dem Aussehen der Umftebenben, daß fie wieder mußte ihre Zufalle gehabt baben, Die man ibr vorbin ergablet hatte; marb barüber fo beschämt, baf fie ben Reft bes Lages geweinet; wuste aber bon bem allen nichts, was inbessen ihr geschehen Bu Enbe bes Maies verlohren fich biefe Bufalle, ohne bag man folches ben gebrauchten Mitteln gufchreiben fonnte. Die Uder war ihr einmal am Urme, mehrmal am Sufe und fiebenmal am Salfe gebfnet worden. Gie hatte funf bis feche Abfub. rungen aus bem Unterleibe gehabt; Man hatte ibr Dviata fur ben Magen gereichet, mit China, Bing nober u. s. w. Bei gelinderm Wetter hatte fie wohl zwanzigmal, mehr in faltem als laulichtem Baffer, gebabet, und enblich viele aus Gifen bereitete Mittel gebraucht. 3ch glaubte, gefund geworben, weil ich fie nicht wieber gefeben, bis ben roten Hornung 1745, ba borte ith, bag fie alle Winter wieder folden Ochlafwanderungen unterworfen gewesen, boch ohne allemal mit verknupften Erstarrungen und Unbeweglichkeit, noch ganglicher Rubllofigfeit in ihren Bewegungen befallen So war fie einmal auf einer Brude zu werben. von ihrer Roth befallen worden, und man borte fie reben mit ihrem Bilbe., bas fie im Maffer ers Ein anbermal batte fie in ben legten blicket hatte.

Weihnachten eine Person gemerkt zu ihrer Seite, boch ohne sie recht zu kennen, bessen sie sich erinnert, und diese Beränderung dem Gebrauch des Eisens zuschreibet. Wie kann doch eine so plösliche Aufshedung und Wiederherstellung des Gebrauchs der Sinne statt haben? Wie kann man weinen; mit der willkührlichen Einbildung diese kehhaftigkeit der Gedanken, und diese Härtigkeit alle freiwillige Beswegungen hervorzubringen? muß nicht der Justand der Erstarrenden innerlich wenig unterschieden senn, von dem Zustande der Schlaswandrer? Die kalten Baber, welche dabei so sehr gerühmt werden, thasten dawider eben so wenig, als bei senem Nachtswandrer, dessen Iden Abr. Alemannus gedenket, der in solchem Zustalle durch die Seine schwamm.

Uebrigens ist sie jest schon gewohnt dieser Starrs und Schlafsucht, redet davon ohne Scheu und Scham, indem sie es nicht mehr für ein so großes und gefährliches Uebel halt, als vermals. Sie ist auch nicht mehr so blaß, als sonst, empfindet aber doch vor dessen Antrict noch die Hise und Schwere des Hauptes, und zu Ende des Anstoßes ein Herzwehe; welches sie ausweckt. Auch bei and dern Starrsüchtigen habe ich Abwechselungen mit Wahnwiß u. s. w. wahrgenommen: wie im Jahre 1724 ein alter Mann einen Tag die Starrsucht, den andern den Wahnwiß, oder die Störung des Kopfes, den dritten ein viertägiges Fieber, und den vierten wieder die Starrsucht hatte. u. s. f.

Mit

Mit biefem sonberbaren Belfpiel vergleiche man zulezt folgendes, welches im 63ten Stud 3ten Theils bes Urztes vorfommt.

Der Ritter Hans Sloane curirte ein Frauensimmer an ben Blattern. Im Enbe ber Cur befam fie convulfivische Bufalle, die ihre Blieder befr Man wollte fie, nach vielen ans tia verbrebeten. bern vergeblichen Bersuchen mit bem falten Babe von biefem Elende befreien, und biefe leibige Cur fturate fie in bas große Elend, bas ich lat beschreis Balb nach bem Gebrauche bes falten Babes verlohr biefes Krauenzimmer erst bas Geficht, bann auch bas Bebor, und bie Sprache. Thr Schlund ward bergeffalt jusammengezogen, baf fie weber flufige noch fefte Speifen verschlingen fonnte. In diefem Buftande blieb biefe Berfon faft breiviertel Jahr, und ernahrte fich mabrend ber Beit auf feine andere Beife, als bag fie Speifen fauete, und lange im Munde herumwarf, endich aber wieber von fich geben mußte. Mit ben Reuch. tigfeiten gurgelte fie fich bloß eine Zeitlang, und ad fie alebann auf eben biefelbe Weife wieber juruf, ohne daß sie das geringste hinunter geschluckt batte. Bei ihrer Blindheit und Caubheit murde ihr Befabl und ihr Geruch fo gartlich, bag fie bie verschies benen Farben von felbenen Zeugen und Blumen une terscheiben konnte, und es empfand, wenn ein Frenv

Rrember ine Zimmer fam. Weil sie zugleich blind, taub und stumm war; fo fonnte man nur burch bas Befühl mit ihr fprechen. Gie batte eine ungemeine. Bertigfeit in ber Ringerfprache; wer aber fo mit ihr reben wollte, ber mußte ihre hand und ihre Ringer fatt ber feinigen berühren. Gie unterfchieb. an einer Schurze, bie mit Seibe von verschiebenen Rarben eingefast mar, bas Rothe, Grune und Blaue aufe richtigfte, inbem fie bie Finger aufmert. fam an die Blumen ber Einfossung feste. konnte sogar ein nelkenfarbiges Band (Pinck Coulour) nachbem fie es eine Zeitlang befühlet batte, unterscheiben, und ben Ramen ber Sarbe bezeichen, obgleich biefelbe nur eine Urt bes Rothen von ber blagrothen Schattirung war. Man wolltefie einstmals in ein Zimmer führen, worinn, wie man ihr zu verfteben gab, lauter Befgnute fenn Unter ber Reit bag man fie hierzu berebete, waren aber von ohngefahr Fremde in dieses Rimmer gekommen. Alls nun die Kranke vor das Zimmer tam, und bie Thur geofnet murbe; so febrte sie um, und ging febr unwillig wieber in ihr Rimmer guruck, weil fie ju verfteben gab, es maren Frembe ba und man batte fie hintergeben wollen. ftand nach ber Reit, bag fie bie Begenwart ber Rremben aus bem Geruche erfannt batte. ward ihr nicht so leicht, ihre Befannten burch ben Beruch zu unterscheiben, sonbern fie mußte bierzu andere Runste zu Bulfe nehmen. Insgemein erfannte

fannte fie ibre Preunde burch bas Gefühl ihrer Banbe, und wenn dieselben zu ihr kamen; fo pflegten fie ihr bie Sande barzubieten, um fich zu erfennen gu ge-Die Bilbung und die Warme ber Sand was ren ihre gewöhnlichen Merfmale, und zuweilen umspannte sie bie Sandwurzel am Urme, ober mags Ein Frauenzimmer mit der sie wohl Die Ringer. befannt war, fam einst und bot ihr die Sand, wie gewöhnlich. Sie befühlte folche langer, als fonft, und schien zweifelhaft, wessen Sand es mare: nache bem fie aber die legtermabnten Abmessungen angeftellt batte, gab fie ju verfteben : "baß es Igfr. D. fen, aber heute marmer, als fonft mare. " blinde Derson pflegte viel zu naben, um sich bie Reit . zu vertreiben und ihre Rabterei mar ungemein fauber und ordentlich. Unter vielen Stucken von ibrer Urbeit, die man in der Ramilie aufhebt, befindet fich ein Dabelfuffen, bas taum feines gleichen bat. Quweilen schrieb sie auch, und ihre Schrift war noch außerorbentlicher als ihre Dahterei. mar eben so orbentlich und richtig; bie Ruge waren febr artig, die Zeilen alle gerade, und die Buch-Staben in gleichen Entfernungen von einander. Das erstaunlichste bei ihrem Schreiben mar, daß fie auf eine gewiffe Urt entbeckte, wenn fie einen Buchstaben ausgelaßen hatte, und ihn über bas Wort, wo er bingeborte, mit ber geborigen Ungeigung Sie pflegte ju allen Stunden ber Racht fich in ihrem Bette aufzusegen, und zu naben ober

gu fcreiben, wenn ihre Schmerzen, ober anbere Umftanbe fie nicht schlafen ließen.

Alle diese Umstånde waren so außerordentlich, baf man lange Reit zweifelte, ob fie nicht fchmache Urberbleibsel bes Besichts und Bebors batte; wese balb man einige Droben mit ihr anstellete. Einige folder Proben entbeckte fie von ohngefabr, Diefes erregte ihr allezeit beftige Convulfionen. Der Bebante, bak man ibr eine fo boshafte Berftellung Schuld gabe, war ihrem Gemuthe eine unertrage liche Qual. Ein Geiftlicher fand sie einen Abend an einem Lifche arbeiten, auf welchem ein licht fanb. Er bielt feinen But zwischen ihr Muge und bas licht fo, bag biefes ihr nicht ben geringften Schein geben fonnte. Sie fette ihre Urbeit gang gelaffen fort, bis fie ploglich ihre hand in bie Bobe bob, ibre Stirn ju reiben und an ben But flief, worauf sie gewaltige Convussionen bekam, und mit großer Muhe zurecht gebracht warb. Durch solche Berfuche, und verschiedene zufällige Umftande warb ble Ramilie vollig versichert, daß sie ganglich taub und blind mare; befonders als fie einstens bei einem schrecklichen Sturme mit Donner und Bligen uns gestohrt bei ihrer Urbeit figen blieb, ob fie gleich bas Beficht gegen bas Renfter gefehrt hatte, fonft bei folden Borfallen febr erfchrocken mar. Sir Hans Gloane, ihr Argt, zweifelte immer. noch an Begebenheiten, bie fo wunderbar ichienen, und man verstattete ibm, fich bavon burch solche Bers

Bersuche und Beobachtungen zu versichern, wie er verlangte. Der Ausgang war, daß er sie für voldlig taub und blind erklärte. Sie ward endlich nach Bath gesendet, wo ihre Schmerzen und Convulssionen zwar geringer wurden; aber Sprache, Gessicht und Gehör erhielt sie nie im geringsten wieder. Die Wittwe eines ihrer Brüder besigt Briefe von ihr, welche sie von Bath geschrieben, und die der Berfasser dieser Geschichte selbst gesehen, worinn einige erwähntermaßen vergessene Buchstaben mit Anzeigung der Stelle, wo sie hingehören, eingesrückt sind, Diese Wittwe und viele andere Personen können diese so seltsamen Begebenheiten dergestalt bezeugen, daß es nicht nur ungerecht, sondern auch thöricht wäre, daran zu zweiseln.

Wer noch mehr über die Nachtwandler zu lesen munscht, den verweise ich auf folgende Schriften.

1) Auf eine Abhanblung über biesen Gegensstand, welche bes Sauvages de la Croix oben angeführter Erzählung beigefügt ist im Hamb. Magazin, Band 7. S. 489 sf.

2) Meiers Versuch einer Erklärung bes Nachts wandelns. Halle, 1758. 8. Siehe hierüber: Lites raturbriefe 6. Theil Br. 97.

3) Fricke commendatio de noctambulis. Halæ 1773. 4.

4) Walchs

4) Walche philosophisches lericon, Artikel Mondfüchtige. 2. B. der Henningischen Ausgabe.

5) Allgemeine beutsche Bibliothet. 40, Banb.

€. 136 ff.

6) Krügers Erperimentalfeelenlehre; im Unsbange. Halle 1756. 8.

7) Euseb. Nierembergii philosophia curiosa.

8) Miscellanea curiosa Academ naturae curiosorum. Annus 1681, 1697, 1698. 4.

• 9) a Reies elysius, iucundarum quaestionum eampus

10) Ungers Urgt. Stud 74 78.

11) Vigneul Marville Melanges d'histoire & de litterature. 2. Band. S. 237 ff.

12) Muratori über bie Sinbilbungsfraft bes Menschen, nebst Richer, lesenswürdigen Zusägen.
1. Band. S. 301 ff. besgl. S. 245.

13) Richter de statu mixto somni & vigiliae.

Gotting, 1756 4.

14) Hennings von den Traumen und Nachte wandlern. Weimar 1784. 8.

15) Tiedemanns Untersuchungen über ben Menschen. 3. Theil. 1778.

2.

Beobachtungen zur Seelennaturkunde.

Ich fühle im mir keinen starkern Erieb, als ben Erieb zur Thatigkeit. Gin einziger geschäft. lofer

lofer - mifiger Moment iff Cortur fur meine Sie fühlt in sich bas leere; und bas Ge fubl ber teerheit im Menfchen fann nur bas peine lichite fenn. Der Burfung nach, bermoge bes ftillen Tobens einer beftigen unbefriedigten Begiere be, und ber verzehrenden innerlichen, oft fich außerlich emporenden, aufbraufenden Unrub, fomme biefes Gefühl ber Gehnsucht am nachsten. Banz Im Menfchen ift ein ewiger, und une natúrlich. unterbrochener, nothwendiger, wechselseitiger Gin. fluß ber Seele und bes Rorpers. Da die Urfraf. te eines lebenbigen Rorvers ftets wirkfam find. und die lebensfafte ftete in ihrem Rreislauf berum. getrieben, folglich bie inneren Berfzeuge und ber Seelenorgan ftets regegemacht werben, und theils, indem fie auf ben Rorper jurud wirfen, ihr Beburfniß - burch bie außern Bertzeuge außern muffen; theils in fich fetbit Borrath auffuchen; bas Bebachtniß ju Sulfe nehmen, und veraltete Ibeen jurud rufen. Go ift ber gange Menfch thatig, fo muß alles in ihm thatig - wurfend fepn. So ift ber Trieb zur Beschäftigkeit allgemein. und in ber menschlichen Ratur gegrundet. Hauptsache bleibt biefelbe; so unabanberlich bie menschliche Natur im allgemeinen ift; fo unaban betlich find die Triebe, die in ihrer Wesenheit ans Menschliche Ratur im Indivis gepflangt liegen. duum aber modifigirt fich; fo wie ihr Berhaltnig au andern Individuen; folglich auch ihre Triebe nad)

nach eben bem Berhaltniß zu anbern Menfchen, Thieren, ober leblofen Dingen.

Die Natur bes menschlichen Individuums ist die wechselseitige, Ein und Zurückwürkung ber Seele und Korperkräfte dieses oder jenes Mensschen; so wie die Natur des Körpers der Mechasnismus desselben ist, und die Natur der Seele, die Kraft zu empfinden, zu benken und zu wollen, als eben so viele wesentliche Eigenschaften einer einzigen Urkraft in der einfachen Substanz.

Man sieht oft beutlich, wie die Modifikation ber menschlichen Natur, (nicht ber einzelnen bes Rorpers, ober ber Seele), die Triebe im Men-Schen mobificire. Es scheint aber ber Seele ber Aushaltungstrieb gu fehlen; ich meine bas Unfleben, bas starre ununterbrochene, langwährenbe Ausbarren ber Seele an einem Standpunft ihrer Rraft; es scheint, ihre Rraft vermag nur bis zu einem gemiffen Grabe bes Ausbarrens binan zu fteis gen, nach beffen leberschreitung fie schlaff wird, und fich nach Rube febnt. Die Machlassung ber anger spannten Geelenfraft folgt in einem Subjectt eher, im andern fpater; ob aber biefe endliche Erschlafe fung allgemein sen? barüber will ich jeben zu seiner Selbstbeobachtung aufrufen; so wie ich bie meinige fortsegen werde; übrigens wird man sie nicht so leicht a priori bemonftriren, noch aus ber Unalogie ber Rorperstrafte barthun fonnen; obmobl fie

vielleicht, burch ben jegigen Zustand ber Seele in Berbindung mit bem Korper erklarbar mare.

Ich fann nicht umbin, hier eine Bemerkung anzuschliesen; wozu ein mir jungst in die Hande gerathner Plan einer abzuhandelnden Seelenlehre den Anlaß gab.

Die beste Behandlung einer Geelenlehre, glaub ich, wird biefe fenn; wenn man Korperlebre, inse besondere bie bes menschlichen Korpers vorausschickt, welche beibe Die Menschenlehre beiffen. Dur ein folches Onftem, wo von einem Rucficht auf bas andere genommen, und mit bem anbern verbunden untersucht wird, fann eine beutliche und grundliche Seelenlehre, fann unverfalfchte Menschen sund Seelenkenntnig erzeugen, und richtige Emputationeregeln angeben. So lakt fich leichter auf die Eriftens eines Wesens fommen, bas wir Seele nennen; nammlich: burch bas Beiftige unferer Borftellungen erfter und anderer Claffe, und ibre Infompatibilitat mit ber Materie, bann fann man auch besto sicherer zu der Untersuchung ihrer Natur, ihres eigenthumlichen und felbstiftandigen Befens ichreiten.

If ja ber Korper unferer Seele das nachste, muß ich nicht von ber Acuserungsart auf die außernde Kraft schließen? und wurft unser Seist wicht durch die Sinne, welche auch zugleich seine Wurkungsart bestimmen, da sie den Grund berselben in sich fassen? Unsere Psychologen vergessen meis

meiftens jene Cigenfchaften und Rrafte abzuhandeln, bie ihren Grund einzig in ber Berbindung beiber Hieher gehören auch jene Substanzen baben. Rrafte, beren Entwicklung bas Dafenn und bie Mitwirfung entfprechenber Rrafte ber anbern Subfang nothwendig bat. Siebt bas eine folite Menichenkenntniß; wenn man jebe Substang abgefone bert, ohne Rucksicht auf die andere und ihren jedese mabkgen, nothwendigen Einfluß unterfucht? einfeis tig wird fie; - einseitig bie gange Beurtheilung des Menschen und feiner Sandlungen 2c. ber Mensch nicht blos Seele - nicht blos Rorper: er ift Rorper und Seele; - ein burch bie nothwendige, beständige, wechselsweise Gin . und Burachwirfung beiber Rrafte und Maturen jufams menfließendes Bange. Wie vieles licht wurde eine folche Menfchenlehre über bas eigenthumliche Wefen ber Seele, über bas, mas ihr bleibt nach ber Erennung, und zugleich über unfern moralifthen Ruftanb verbreiten! Wie wurde fie babei noch offentliche, und . Privattolerang beforbern!

L. A. Schlichting.

## gur Seelenzeichenkunde.

Aus den Papieren eines Selbstbeobachters.

Die Rolge meiner Borftellungen und Empfindum men aranbet fich gemeiniglich auf eine gleichsam burch fich felbit entstandene, oft mir gang unertlarbare, obne mein Buthun, meine Unftrengung bervorges brachte Laune, die bald in ber Organisation bes Khrpers, vorzüglich aber in ber Gigenthumlichkeit ber Denfart und ber leibenschaften ihren Grund bas ben mag. Gelten finds Grunde bes Machbenkens, ber Ueberlegung, die mich frohlich, ober traurig machen; ich fann mir zwar ein gewisses Rrobsenn, einen Rummer ber Seele, nachbem es bie Umftanbe erforbern, fo gut wie andre Menschen, erzwingen; aber gewöhnlich werbe ich gang unwillfürlich, ja pft miber meinen Billen gur Freude gestimmt, und wiber meinen Willen von truben Borftellungen, worinn ich mehr Nahrung auch mehr Geis fresthatiafeit, als in jener ju finden glaube, abs gerufen.

Als eine Folge sener laune, beren Einwirfungen ich nicht frub genug vorgebaut habe, betrachte
Magas, 7, B, 2, St.

ich nun auch zuvorberft bie Erscheinung, faft niemals im Stanbe,bin, mich burch bloge Borftellungen und außere Objecte jum Mittelben gegen irgend ein leibendes Wefen zu ftimmen, und bag es mir Mube und Unwillen verurfacht, wenn ich ohne baju geftimmt ju fenn, Mitleiben an ben Lag legen Ich sehe voraus, daß ich mich werde verftellen muffen .- bies verftimmt mich noch mehr, macht mich jum Mitleiben noch unfahiger, unbergeugt in folchen Augenblicken nicht felten eine Ralte gegen meine Debenmenfeben, vor ber ich felbft que ractbebe, und bie mich unenblich ungläcklich mas chen murbe, wenn meine Matur von ber anbern Seite nicht außerst weich und fühlbar geschaffen ware, fo bald jene taune vorüber ist. Mein Bera ift jur Freundschaft aufs ftartfte geneige, mein Bohlmollen reifit mich oft ju Handlungen ber Menfchenliebe bin, bie ich fur meine Rrafte zu groß fable, · ich habe alle Besonnengeit ber: Bernunft nothig, : um nicht in eine Urt von Empfindelei gu verfallen; aber bei bem allen ift mein Berg oft felfenhart, worm es Mitteiden Jelbft mit feinen lieblingen empfinden, und an sen Tag legen foll. Ift aber bisweilen eine Stimmung ber Seele jum Mitleiben, boxhanden; fliefit mir unmerklich eine Thrane ber Eheimehmung aus meinem Auge: so fühle ich auch jugleich, bag ich franklich bin, und bag in meiner Maschine eine nervenschwächenbe Beranberung vorbergegangen ift.

Iber ben sonkerdare Mangel an Mitleiben; den ich von früher Jugend an mir bemerkt habe; hat mich doch nicht unentschlossen ünd unthätig ges macht, meinen leibenden Nebenmenschen beizustehen, und diesenigen zu verachten, welche ein Felsenherz bei der Noth ihrer Brüder an den Lag liegten, Vielmehr wirken die Gründe der Vernunft, sich hilfsloser Wenschen anzunehmen, mit einer außere ordentlichen kehhaftigkeit auf mein Berz; der aber sazeigen mich nicht zum Mitleiden. Wenn ich andern beistehe; so sind es die Gründe der Vernunft ellein, die mich zum Handeln beterminiren, nicht die leidenschlaft, und der mitseidige Instinct, der bei den meisten Wenschen beindlings vor der Verynmunft vorbergeht.

. Da ich gang offenbergig vebent tann, fo muß ich aber boch auch gestehen, daß sich in meine Wohle thatigkeit nicht felten eine verstedte Eitelkeit eine schleicht, und ben Grad bes menschenfreundlichen Wirfens bestimmt, wodurch ich andern finglich Diefe Eitelfeit wirft nach verschiebes merben will. nen Umftanden immer verschieden. Es giebt Augenblicke, wo ich mit bem Beifalle, ben mir gang im Stillen mein Berg giebt, vollkommen gufrieben bin, wo ich burchaus nicht wunsche, bag ein Werk meiner Bobithacigfeit befannt werben mochte, wo sich mich überiben Wunfch, es auszubreiten, fichamen tann. Bu-andern Zeiten richte ich meine Sand. lung fo ein, daß fie bekannt werben muß, - ber Deie

Beifall bet Bergens ift mir gleichfam nur ber albeite Brund ber Morulitat geworden. 3ch erinnere mich febr beutlich, mehrmals eble Sanblunoen von andern ergählt zu haben, die ich selbit im Stillen verrichtete: " theils weil mir bie Handlung wohl zu sehr gefiel, als daß ich sie in bem Winkel meines Bemens einschließen follte; - theile, weil fich meine Ettelkeit un dem schweichelhaften Urtheile anderer über Diefe Handlung, die ich mir doch immer, als meine Bandlung bachte, ob ich fie gleich anbern aufchrieb, ju ergogen fuchte. und unbedeutent bergleichen Besbacheungen zu fenn fcheinen, fo febr beleuchten fie boch bie geheimen Ralten bes menschlichen Bergens, und schließen uns baffelbe oft wet beffer auf, die trockene Theorien über bie Matur unfrer Empfindungen.

Micht weniger merkwärdig, als vorhergehende Beobachtungen, hat mir oft das sowohl an mir selbst als an andern Menschen geschienen, daß mant bisweilen bei den höchsten Wünschen, etwas zu erlangen, zu erleben, oder zu thun, in sich noch einen schnell entstandenen Wunsch, daß die heftig verlangte Sache auch nicht geschehen möchte, wahrnimmt, obgleich durch diesen leztern zeine erstern Wünsche nicht ausgehoben, sondern viels mehr gemeiniglich gestärft und heftiger wurden. Es scheint

scheint in der That contradictorisch zu Lenn, das die Seele etwas ju gleicher Beit, und zwar mit große tem Berlangen wollen, und auch nicht wollen tonne; allein bas Phanomen bleibt boch als Erfahrung ausgemacht, ob ich mir es gleich felten habe genau erflaren fonnen, warum ich eine beftig gewünschte Sache auch wiederum, gugleich nicht wunschte. Man muß oft febr tief in bas Gebiet unfrer Empfindungen, und ihre erften priginellen Beranlagungen einbringen, wenn man fich bergleis chen ungewöhnliche Erfcheinungen erflaren. und auf die uns befannte Form bes Denkens reduciren Schwerlich tann man fich in bergleichen Rallen gurecht finden, wenn man nicht eine Mence in uns frets vorhandener, ftets wirfamer bunffer Abeen annimmt, Die sich unmerklich au bellere aus fibließen, und ber Thatigfeit ber Beele eine pon ihrer gewöhnlichen Urt zu benten und zu wallen verfchiebene Richtung geben, bie oft gar nicht in ber Matur unfers Wolfens gegrunbet zu fenn fcheine. -

Sehr oft habe ich über den Zustand meiner Seele, in welchem sie etwas zu gleicher Zeiembill, und auch wicht will, nachgedacht und has Resultat weiner Untersuchungen war immersfolgendes. Die Seele wird in ihrer Thatigteit durch einen hestigen Wunsch, durch ein zu gewaltiges Hinrichten ihrer Traft auf einen einzigen Punct dies zu sehr eingeschraft, und in ihrer Freiheit gehindere, als das ihr ein solcher Zustand tange gesallen könnte, wenn

auch glefch bas Object bes Willens einen erstaunlis chen Reis batte; - alfo icon bierin liegt ber Brund eines versteckten Michtwollens, ein heimlicher 'Trieb: daß bas Object bes Wunsches über=' haupt nicht basenn mochte; damit man nicht von dem Wunsche selbst in seiner Thatigkeit Tu fehr eingeschränkt werde. Man muß sich oft fchon gwingert, ben Wunfch ju erhalten, weil man einmal eigenstinig genug war, ben Wunfch zu Aber biefe pfichologische Bemerfung erwollen. Blart jenes Phanomen nicht gang nach feinen bete fchiebenen Rallen und Modificationen; - es muß, alfo gemeiniglich noch ein zweiter und britter Grund Singu fommen, warum bie gewunfchte Sache auch nicht gewunscht wird, Durch ungablig gemachte Erfdhrungen unterrichtet, ahnben wir nicht felten ben Efel und bie Sattigung, voraus, bienath einem 'etreichten' Butifche fich bet Seele bemachtigt', und bei ber Eifuffing bes Wanisches uns bas nicht infe mer finden laft, was wir vorher, fo lange bie Sadze mehr ein Gegenstand ber Einbildungsfraft war, barlim ju finden hoften. Das Riel fich erreicht gebacht, geichnet ber Seele wieber mur einen gu begrangten, au engen Standpunet bor; fie überfieft ibn ju gettatt, ju beutlich, als bas biefer Bocausbild ihr immer angenehm fens Bonnte , sumal wenn bie Esfallung bes Wunfches, und bie Erwichung bes Biels uns einen Theil unfrer fesigen wahren, ober fingirten Freiheit nummt. -

Bie fichien es vorber, bag wir boch am Enbe ber Laufbahn nicht, wenigstens nicht viel weiter getommen find, bag bie Unftrengung ber Seele mit bem Stele, wornach wir laufen, nicht in bem geborigen Berhaltnif febt, und bak uns bas erlangte Gut wohl gat wieder entriffen werden fann. Dies ift ein britter Grund, welcher uns nicht felten bic ans genehmften Buniche veraallt, und uns ben Bunich : abzwingen fann, baf auch bie Sache nicht geschehen, ober bag bas Object bes Berlangens nar nicht in ainferm Besichtsfreise fteben moge. Re beftiger . wir etwas begehren, je mehr bie gange Greienthas tigfeit auf einen einzigen Segenstand gerichtet ift, je mehr leibenschaften zu gleicher Beit uns nach einem gewissen Ziele hinstoßen; je furchtsamer pflegen wir auch nach ben Sinberniffen umberzuschauen, Die fich uns in Weg ftellen fonnten, je empfanglicher find wir wenigstens, uns burch ein lebhaftes Diffe grauen verftimmen zu lagen, und biefes Migrauen: ift es eben, welches ein unangenehmes licht auf ben gewünschten Gegenstand schon vorher wieft, obe wir ibn beligen.

Ich irre mich bahm wohl nicht, wenn ich ans wehme, daß wir bei den meisten unsret Wünsche in Besahr laufen, ihrer oft früher überdrüßig zus werden, als sie noch erfüllt sind; so parador auch dies klingen mag, - und daß wir deswegen nicht selten so sehr eilen, sie in Erstütling zu bringen, weil wir gleichsam die mit ihnen verbundene langes

4

weile vorausahnden. Wenn wir nicht ganz blinde lings wunschen, so pflegen sich bei jedem Fortschritt des Wollens gewisse Bedenklichkeiten, mistraussche Empfindungen, verringerte Etwartungen an den Wunsch unfres Herzens anzuschließen, und wir werden den Weg nicht immer mit leidenschaftlichem Untriebe, sondern oft nur deswegen fortsesen, weil es die Ehre erfordert, und wir uns vor ans dern Menschen keine Blöße geben wöllen.

Diefe Erfahrung werben fonberlich lebhafte. Leute an fich machen tonnen, beten Seele übenhaupt nicht lange unverwandten Blicks auf einen einzigen. Standpunkt binfchauen fann, ohne ju ermuben. Abre Abeen floßent fich mit einer Art Ungeftum nach emander fort, ber Stelenzustand befommt alfoaugenblicklich eine neue lage und Richtung, und well hiemit die Mobilitat des Characters fo genau. verbunden ift; fo nehmen bie Wünsche und bie Gie trationen des Herzens auch leicht ganz neue oft mitben vorbergebenben gang beterogene Bestalten an. Die lebhaftigfeit ber Einbilbungsfraft ftellt zwar folden leuten bie Erfüllung eines heftigen Wunfches unter ben fchonften Farben vor; aber fie laft ihnen auch au gleicher Beit alles bas unangenehme feben. was mit jeuer Erfüllung mittelbar ober immittelbas verbumben ift, wenigftens verbunben fenu toung . und diese Worstellung der Möglichkeit des Una angenehmen ist oft lastiger, als die Ueberzengung von einem wirflichen liebel.

. In bee heftigkeit bes Wunfches liegt nun wohl ber vorzüglichste Grund, warum uns seine Erfüllung felten bas Bergnügen gemährt, was wir babel am Enbe bes Biels zu genießen boften. Je feuriger die Einbildungsfraft, je wilder die leidens Schaft mar, je schoner ftellten wir uns bas zu erreis chende Ziel vor. So lange wir nur noch wünschten, batte bie Seele einen weiten Spielraum, fich bie Sache von taufend angenehmen Seiten voraustellen; - wir machten bas Object baau. woau wir es baben wollten; wir formten gleichsam sein ganges Wefen nach unferm Willen; wir fonderten bavon ab, mas une baran miffiel; wir trugen Zuge hinein, bie wir von anbern Gegenstanden fopirten: wir machten gleichsam bie Masse unfrer liebsten Borftellungen gur Grundlage bes gewünschten Db. tects, - alle biefe Operationen ber Seele, was bei wir fast ganz frei handelten, gerathen burch has erreichte Ziel auf einmal ins Stocken. Der Begenftand liegt nach feinem eigentlichen Werth ober Unwerth vor unfern Augen, - bas Ringiren bilft nichts mehr, ba wir ihn nicht mehr burchs Bergroffrungsglas unfrer Einbildungsfraft betrache ten konnen, und ba wir burch eine getauschte Bor-Rellung vom Ganzen, und nichts weniger, als beveitwillig finden , ibm eine beffere Geftalt ju geben. Bielleicht hatten wir auch bas Ziel zu fichnell erreicht; - vielleicht fühlten wir uns zu schwach, ams auf dem neuen Standpuncte zu souteniren :

vielleicht hatten wir badurch einen andern aufgeben mussen, der vielleicht noch weniger vortheilhaft für ums gewesen wäre, den wir uns aber doch jest als etwas Entferntes bester vorstellen; — vielleicht änderte sich auch das neue Object in dem Augenblick instrer Besignehmung desselben; alles dieses können psicholögische Gründe senn, warum und die Ersulung des Wunsches weniger, als der Wunsse selbs bestägt; immer wird aber die erste tresach davon mit in der gefüllten Begierde liegen, und in der Boresselwing, das uns das neue Object nicht mehr genome mien werden kann.

Ich glaube einen großen Unterschied zwischen bem Wunsche nach similichen Objecten und bem nach Wahrheit, so wie auch in der Erreichung des beiderseitigen Ziels wahrzunehmen. Es sen mir erstaubt hierüber meine Weinung zu sagen. Der Durft nach Wahrheit erreicht bei unenblich wenigen Wenschen den Grad, welchen Cartesus. fühlte.

Dartefins fühlte einen solchen Draug zur Enforschung der Mahrheit in sich, und seize seine Studien mit giener folden Jestigkeit fort, daß seine Sehirn dadurch litte, und et Aber den Segenstand seines Deinkens in eine Arr von Enthustasmus, siel. Golder Justand bei eine Justand bei eine Justand bei eine Justandes gung des Berstandes erflären läst; so merkwürdig ist doch das, was er hierüber von sich selbst erzählt. Wall von seinem Euthustasmus und dem Gedanken, eines Tuges die Gründe der Wahrheit gefünden in haben, wate

Der Wunsch, sie zu finden wird nicht von dem Feuer der Leidenschaft begleitet, das unfre sinnlichen Wunsche vermöge der Einbildungstraft oft bis zur Schwarmerei belebt; — wir mussen uns bei erstern anstrengen, um nicht zu ermüden, bekleztern mussen ver oft dem Wunsche Einhalt thun, damit wir nicht zu welt gehen. Der Grund dieser Berefichte

legte er fich 1619 ben toten Movember schlafen. hatte hintereinander drei Traume, Die ibm fo auffere prbentlich ichienen, daß er fie fur gottlich bieft, und in ihnen fich die Bahn vorgezeichnet fand, welche er nach bem Willen ber Sottheit in Absicht seiner Lebens. art und feiner Erforschung ber Wahrheit, bie er mit Umuh fuchte, geben muffe. Die geistige Auslegung. welche er biefen Eraumen gab, glich bem Enthuffasmus von bem er fich burchbrungen glaubte fo febr, daß man ibn batte für wahnfinnig balten, ober alauben konnen, daß er fich ben Abend vorher betrunten baben muffe; aber er nerfichert uns., baffer ben Zag vorher außerst maßigzugebracht, und seit drei Monaten feinen Wein getrunten babe. Den anbern Morgen, noch gang von ben Ginbrucken jener Traume burch. glubt, überlegte er, mas er num für eine Partie et. greifen folle; er nahm feine Buflucht jur Gottheit; und bat fie inftandigit, ibm ihren Billen beutlich bes Laurit zu machen, ihn zu erleuchten, und ihn bei feis mer Untersuchung der Wahrheit zu führen. Schwärmerei ging so weit, daß er sogar die Jungfrau Maria für fich mit zu intereffiren suchte, und ein Sei Aubbe, nach Loretto in Italien zu reifen, that.

> Baillet la vie de Des-Cartes. à Paris 1693. p. 37. feq.

Schiebenheit liegt ofmstreitig barin . - bei ABanfchen, Die die bloße Sinnlichkeit angeben, — ich sechne hierher alle Bunfche, die nicht die Babebeit pher bloge Motionen jum Gegenstanbe haben, aberfieht man bas Biel, was erreicht werben foll; - bas Object ift gegeben, man foll nun zu ibm bineilen, fich in feinen Befig fegen; - biebei ftebt es uns frei, feine Beftalt gu verfchonern, und taufend angenehme Berhaltniffe zwifthen uns und ibm wenigstens zu fingiren. Bei bem Wunsche nach Mahrheit bingegen überfeben wir bas Biel noch nicht, bas Object ift noch nicht, wenigstens noch nicht anschaulich gegeben, wir fallen es erft finden, wir konnen es also noch nicht verschönern, und steben babel ohnebem noch in Gefahr; ob und nicht irgend ein Berthum einen unfichern Mebenweg führt. Illes Dies erschwert bas Suchen nach Wahrheit, und es muß uns unaufhörlich ein wenigstens verftecter Chrgeis antreiben, wenn wir immer muthig bei biefem Suchen fortfcbreiten fullen. Muf ber anbern Seite find bie Empfinbungen.

Auf der andern Seite sind die Empsindungen, wenn das sinnsiche, oder intellectuelle Zies erreicht ist, sehr von einander unterschieden. Die gefundene Wahrheit ist viel angenehmer, und das Bergnisgen dabei von längerer Dauer, als die Erstüllung eines sinnlichen Wunsches. Der Auswand von Geisteskraft, die Anstrengung des Nachbenkens, die neuen aufgefaßten lichtvollen. Ihren gehen dem neuen Vorrath gefundener Wahre

Bahrheiten in unfern Augen einen außerot-Dentlichen Werth; wir überbliten ben gurudige legten Weg einer mubfamen Speculation nun mit bem reinsten Bergnügen; - weil bas gefundene etwas Geiftiges ift, und wir burch unfte eigene Rraft die Babrbeit berausgebracht baben; fo fonie men wir uns viel wichtiger bor, als wenn wir am Riele eines finnlichen Wunfches fteben, wobei mehr aufere Umftanbe, als unfer Berftand gewirft bas Wir befürchten in jenem Rall teinen Etel, wie bei biefem finnlichen Bunfche, weil ber Genuk der Wahrheit, um mich so auszudrücken, in Der Vorstellung einer Vollkommenhett besteht, Dablingegen Die fchonften finnlichen Bunfche uns boch nur zu etwas Unvollkommenem führen, bas feiner Matur nach veranderlich und wandelbar

In so fern ich die Wahrheit von ihrer Motukis schen Seite betrachte, glaub ich, daß kein Mensch weber sich genau kennen lernen, noch seine sicklichen Entzwecke auf die gehörige Art erreichen kann, wenn er nicht seine Gesinnungen in Absicht der Wahrheit uinpartheisch prüft. Dier eröfnet sich ein sehr großes Feld von Beobachtungen über die menschliche Natur, und zwar ein Feld, welches, so viel ich weiß, noch in keiner Morakphilosophie genau bearbeitet worden ist. Einen Wahrheitse sinn,

funt; ober Wahrheitsgefühl anzunehmen, bat mir immer febr unrichtig geschienen, in fo fern man Saburch eine angebobene Sensation bes Wahren versteht, Die der beutlichen Erkenntnif besselben Wahrbeit im eigentlichen Sinne vorbergeben foll. bes Worts, ich mag barunter nur überhaupt, eine Motion in Abstracto, ober ein fittliches Berhaltnig verfteben, ift burchaus tein Object bes Gefühle, fonbern muß burch Begriffe beffimmt werben. Diefe Begriffe, Die wir uns burch Machdenken nach und nach erworben baben, liegen benn auch bei ben . Empfindungen bes Wahren ju Grunde, ob gleich auf eine buntle Art, bie ohne vorhergegangene Reflexionen bes Berftanbes, uns jum mabren binaugieben, und in ber That fo einen Seelenzustand berparzubringen icheinen, ben man Babrbeitegefühl nennen fonnte, wenn bas Wort Gefühl nicht viel gu unbestimmt bei biefer Sache mare. - Wir verrichten bas Denken eben fo gut mechanisch, wenn wie es lange geubt haben, als die Ueufferungen unfrer korperlichen Krafte, und es giebt ungablige Balle, wo wir bei jeftem bloß nach Empfindungen au handeln glauben, weil bie vorhergebenben Begriffe nicht immer ein beutliches Bewußtfenn berfelben voraussehen, wornach wir handeln muffen. Die Empfindungen für Mahrheit erfolgen mechanisch nach einem unterliegenden gemeiniglich buntlen Begriffe besten, mas mir fur mahr halten, sobald wir die Empfindung zergliedern. Doch

Doch ich wollte ja hier mur individuelle Beobachtungen über gewisse Selten der Menschen in Rufficht moralischer Wahrheiten liefeen und insomerheitüber Wahrheitelliebe.

3ch balte bafür, baf biefenigen Menfthen am meiften in Gefahr finb, wiber bie Regeln jener geo. fien and erhabnen Sefinnung ju feblen, Die ber Reb gung jum Wiß febr ergeben find, ime fidenicht enthalten können, das blendende und tacherliche els nes Gedanfens ber Babrbeit aufzuopfern. 14. Die . Wahrheit follte uns ihrer Datur nach Heber, als alles anbreifenn, weil fie ber Brund aller meralifchen Bollfommenheit ift; - aber es giebe ungablige Ralle, wo ber Big, welcher bie Babrbeit in ein febiefos Licht ftellt, uns und andem mehr, als Die Bahre beit felbft, gefällt, well w entweber einer geofen Reit für unfre Einbilbungsfraft bat, ober well bie : Währheit uns schow an sich unangenehm war. Ein jeder wißige Ropf mag lich felbst fragen, wie oft er in feinen Urtheilen über anbre unbillig verfährt; wie bereitwillig er ift; bie falsche Seite eines Bes genstandes berauszukehren, und die mabre geflissents lich zu verfterfen; wie oft feine Bahrheiteliebe burgh ben Rigel eines launigen: Einfalls gleichsam: auf einmal vernichtet wird, und wie zweideutig ihm oft e felbft fein moralischer Character hiering vortommen

Meine zweite Bemerfung ift bie, bag bie beffen Menfchen, felbst bie von einem febr festen Character oft gand unichuldigerweise eine Meigung in fich em pfinden, etwas Unwahres zu fagen, - obnebazu necessitirt au senn, - ohne bie Unwahrheit au ties ben. Gemeiniglich liegt ein verfterter Grund hiers unter verborgen, ben ich, - fo wie bie meiften Sandlungen ber Menfchen, in bie Gitelfrit fefe. Man erbichtet gewissellmftande, woburch man ein Licht auf lich zu werfen sucht; erzählt die und die großen Manner zu kennen, bie man nicht kennt, an bem und bem Orte fich aufgehalten au haben mo man nie gewesen ift, Bucher gelesen zu baben, Die man nicht gelesen bat; spricht von Befahren, bie und nie begegnet find; von hofnungen, beren Erfillung ummöglichift; - ober man ergabit auch nur etwas Unwahres, um die Gesellschaft zu unters halten, :und feinen Big zu zeigen, - und taufenb bergleichen Ralle mehr, mo man feine Ubficht zu fchaben hat ... und nicht schaben konnte. Bielleicht lieut in biefen Erbichtungen & fo wie auch in ihrer bofen Seite, bem tugen, ein geheimer Reig, ber ams bagu verführt; mund ich glaube, daß es Menfchen piebt, benen biefer Reiz jur anbern Matur werden fann, fo daß: We enblich famit felbit mehr amterfcheiben tonnen, obiffe bie Wahrheit fagen, ober nicht fagen. leute bie viel fprechen, und doch auch immer gern etwas Neues, etwas wifiges fas gen wollen, finden in der Darftellung bes Wahren व्यक्

auch nicht immer Stoff genug ihre Junge in Bemes gung zu erhalten, und der Beifall, den eine ges schmackvolle Erdichtung oder wohl gar tuge von ans dern erhält, macht sie leicht geneigt, ihre Talente in Ersudung neuer Unwahrheiten täglich zu üben, — obgleich die Zuverläßigkeit des Characters bei aller übrigen Gute desselben dadurch sehr leiden muß!

Menn ich mein Gefühl untersuchte, melche Menfchen mir am unausftehlichften find; fo habe ich von meiner frühen Jugend an gefunden, bag es vornehmlich zwei Claffen berfelben maren, -eitle und falfche. Bei reifern Jahren habe ich and gefangen, diefe Empfindungen ju gergliebern, und Machaubenten, warum jene Menfchen fo etwas aus Berft Unangenehmes für mich hatten, und warum ich Diebe und Morber eber leiben mochte, als jene Creaturen. Der Gitle miffiel mir nicht eigentlich wegen bes lacherlichen, welches er an fich bat, im Begentheil habe ich ihm oft beswegen feine Marrs beiten verziehen; ber Grund lag vielmehr in bent Gebanten, bag jener fich mit feiner unbebeutenben Erifteng viel gu febr beschäftigt, als baß er uns bie Aufmerkfamkeit schenken follte, bie wir von andern auf unfre Person verlangen, und bag er uns gemeiniglich nur als ein Instrument seiner Bewun-Derung betrachtet. Diefer Migbrauch, ben jene Magaz. 7, 2, 2, Et. Mar

Marren mit uns treiben; bie Gleichgultigfeit beta felben gegen alles, was nicht ein licht auf fie wirkt: ber abgefchmactte Egoismus, ben fie in allen ihren Bandlungen und Befprachen an ben Lag legen : bie erbarmliche Rleingeiftigfeit, an Rarben und Ree bern fich zu ergogen; bie bumme Betriebfamfeit fich in Gefellschaften immer hervorzubrangen, und bas große Wort bafelbft ju führen; bie fabe Manier, mit welcher fie von uns eine bemuthige Sochachtung - felbit gegen bie jammerlichen Blogen ibres Beis ftes und Bergens von uns fobern; Die anabiaen Blide, mit welchen fich ihr beifallgieriges Muge at meilen gegen uns berablagt; bie überfpannte Dans barfeit, die fie von uns fur oft febr unbedeutende Dienste fobern; bie ekelhafte Rangfuct Diefer affenartigen Menschen, - alle biese Dinge baben nach und nach in mir einen unausloschlichen 216schen. gegen ihre handlungen eingeprägt; ich kann fie nicht mehr belachen; ich fühle mich geneigt, fie zu haffen, und meiner Spotterei über fie, fo oft ich kann, freien lauf zu lagen. -

Ein Mann, der seine Eitelkeit nicht mehr überwinden kann, ist in meinen Augen ein sehr verachtenswürdiges Geschöpf der Erde; alle seine Handlungen, selbst die besten, die schönsten die er thun kann, kommen mir äußerst verdächtig vor, weil sie seine alberne Eitelkeit gewiß hervorgebracht hat, — weil alles moralische Sute seines Herzens aus keiner andern, als dieser unreinen Quelle, sließt, wall bas Gute, was ein Geck thut, etwas Etelphaftes an sich hat, bas ich nicht beschreiben kann. Freundschaft, liebe, Religiosität, Mitleiben, Barmherzigkeit, Gerechtigkeitsliebe, Großmuth — alles scheint beithm die Tochter seines verschrobes wen Egoismus zu senn, woran die wahre Sprekeinen Untheil nimmt, und den keine Vernunft heir len kann, weil der Eitle in gewissem Betracht mit unter die Wahnsinnigen gezählt werden kann. Ich wurde mich für den unglüklichsten Menschen halten, wenn ich mit einem solchen Geschöpf in einer sehr engen Verbindung leben müßte, und das boseste Weih wurde mir pagegen noch wie ein Engelvorkome men.

So einen unausloschlich übeln Einbruck von meiner frubesten Jugend eitle Manner auf mich gemacht haben; so gern habe ich immer bem anbern Befchlecht feine Eitelkeit verziehen; ja ich habe fie pft an bemfelben geliebt. In der That icheint auch ein eitles Frauenzimmer lang noch nicht ein so lächer-Liches und absurdes Geschöpf zu senn, als ein eitler Wir verzeihen ihm eine felbst übertriebene Mann. "Aufmerkfamkeit auf seinen Korper, weil Schönbeit für etwas Eigenthumliches bes anbern Beschlechts gehalten wird, und weil überhaupt bas anbre Gefchlecht nicht an fo ernfthafte Befchafte bes lebens gebunden zu fenn scheint, als bas unfrige; - ich gebe noch weiter und behaupte, bag ein Prauengimmer ohne alle Gitelfeit feinem vernunftigen Mann

, ## J.E

gefallen wirb, und daß uns diese Sigenschaft ange nehm senn muß, weil sie, um Mannern zu gefallen, an den Tag gelegt wird. Nur ist es außerst schwer, die Granzlinie zu bestimmen, wo die vernünftige Sitelfeit, um mich so auszudrücken, aufhört, und die lächerliche bei bem andern ober unserm Geschlecht anfängt.

Benn leute mit einem falfchen Character von feber ben unangenehmften Ginbruct auf mich gemucht haben; fo glaube ich, baf ber erfte Brund bavon in ber Erglebung flegt, indem mein Bater mit affer Aufmerkfamfeit barauf fabe, baß feine Rinder itees offen, frei und ehrlich hanbeln mußten. Da er eben fo mit ihnen umgieng, wurde feine Belegeitbett jur Berftellung gegeben, wogu ble meiften Rinber in ihren vaterlichen Saufern gewöhnt werben, und ba er ein Feind alles beuchleriftfen und falfchen Wefens war, und barüber fich gemeiniglich febr ftart auszubrucken pflegte; fo mußte bies febr tiefe Einbrucke in ben Bergen feiner Rinber gurudlagen. So wie gemeiniglich nicht grabe eine moralifche Marime, 'eine theoretifche Sittenregel ben' Mens. fchen jum Guten antreibt, fonbern fich mit bem Entschluffe gemeiniglich, wenn er gur Reife tommen foll, ein Bild, eine Anschauung aus bem gewohnlichen Menschenleben verbinden muß; fa erine nere ich mich, oft etwas zweibeutiges nicht ge-

Than, nitht gefagt zu haben, weil fich mir in bem Mugenblick bas Bilb von einem Schiefen Character emter irgend einer mir von biefer Seite ber befannten Verson barftellte, die ich hafte, und gwar viel leicht bloß wegen ihrer Falfchbeithafte. Bielleicht leibe ich jenem. Bilbe, zuweilen zu fehmarze Buge: vielleicht findet mein-physognomisches Befühl mehr Bbfes in ihrem Beficht, als es wirtlich anzeigt, vielleicht bin ich ungerecht gegen Menschen, wenige Rens in meinen bittern Beurtheilungen gewefen, die nur ben Schein ber Falfchheit an fich trugens bem fen wie ihm wolle; - ich kann über meine Erbitterungen gegen ben Mann, ber fich mir irgenb einmal in einem falschen lichte gezeigt hat, nicht Berr werden, umb es murbe mir felbft mit benen freundschaftlich umzugehen umnöglich senn, Die nur in einer entfernten Berbinbung mit einem folites Mann ftebenge on ich, in ib Control aben wit, in bid · Que biefer unaufhbelichen Mheigema: gegen

Aus bieser unaufhörlichen Abnelang; gegen alles, was Falscheit ver Sparacters heißt, ersalt ein dem nach und mach mauche sonderdare Phasenme in meinen Kandiungen. — Da der Lon der Besellschaft in der heutigen großen Welt, und die Niede Sielleit, wovon ein jeder Mensch, deherrscht wird, es uns oft zur Pflicht zu machen scheinen, andern Schmeichelden zu sogen, und ich oft zurder gleichen auch gezwungen war: "so habe ich mich doch gemeiniglich dabed seiningenichtet, dass ich nie keie Kend wurde habet seiningenichtet, das ich nie keie Kend wurde habet war abs

Abfcheue; - ich' habe meine Schmeicheleien fall immer mit einer Miene gefagt, woraus man fchlie Ben fonnte ; baf es nicht mein Ernft war, ja ich Babe oft meine tobrebe gleichfam wieber gang jurad Henommen, indem ich mich nicht enthalten fonntel ble fchlochte Geite ber Sache oft auf eine vielleicht Dir Vittere Urt aufzubeden. - in bem Moment aufzubeden ... Ta ich ihr lobrednet werben mußte. Gliden meine Ausbrucke bismeiten einer Schmeb chefei; fo war ich in dem Augenblick wirklich von bem Werthe ber gelobten Derfon und Sache volb Fontifier iberzeugt; fo handelte ich nach meinem Ehrlichen Gefihl für Wahrheit; - irrte ich mich Wieber Bersott und Sache; so hab ich nie wieber Die eestern . --- wenn fie nuch noch fo both gesties yen ware, eine tobreve gehalten. Die Eitelleit Allein hat mir bisneiten Zusbrucke abgelockt, mo bei ich es nicht vollkommen ehrlich meinte; allein VS betraf beet gemeiniglich mir unbebeutenbe Ga-Affen ; - ineft Scherz als Gruft. Menfthen, von berm Antlif eine ewige Freunde Hichteit herabstrome, bie ihte Dienfte aufbringen. Die allen feinen Borten entpegen, geingen, Die bich in einer auswendig gelernten Complintenfenfprache Wet einem Mobel faufs bochfte Bedauern, bie bie Biffeneichelen ins Beficht fagen, ohne bie minbefte Werlegenfelt babbi ju außern ........ habe ich entweber für Burdentopfe ; benifite Schurfpet gehalten. Im erftbieffallicabeiteh gebekauert, und wer habe è.

Se geben laffen; 'im zweiten Rall aber habe ich fie baffen muffen, weil ich fie fur falich bielt. gefälliges, ju berablagenbes und gutiges Befen, welches man nicht felten bei ben besten Menschen und Ropfen antrift, bat mir oft an ben beften Menfchen und Ropfen verbachtig gefchienen, und ich habe langere Beit mit ihnen umgeben muffen, um über jene Empfindung herr ju werben, wenn ich nicht andere wußte, daß jenes herablagende We fen ein Rebler ihrer Erziehung ober ihrer unschuldigen Citelfeit mar. Dit bochftem Unwillen bin ich oft von Mannern geschleben, bie mich mit einer übertriebenen Soflichfeit empfiengen, fie batten mit Brobheiten fagen konnen,: und ich wurde es ihnen viel eber vergeben haben. Ich muß bier eine allges meine Ummerfung machen. Die meiften großen Ropfe haben feine ober berglich wenig außere lebensart, :(ich rebe bier vorzüglich von Belehrten) aber befto mehr Eitelfeit. Gie wollen einen jeben ju Ibrem lobrednet machen ; und geben fich baber jene fo gutige, herablagenbe, gefällige Miene, bie wir an ihnen fo leicht gewahr wetben, und bie uns oft efelhaft wieb, well hinger ibn eine bauerifche Erglebung hervorleuchtet. Die Bewunderung fleht biefen Schniger nicht, balt fie fur Deiginaktat's aber ber feinere Menfebenbeobachter weiß Att: gut; in welche Claffe bon Sanblungen er bas Benehmen bes großen Danines binftelleir foll. Jeber Denftig bangt einen Schitt ans, worgn man ihn abbinien · fann:

kann; man muß sich nur nicht burch ble bunten garben bes Schilbes tauschen lassen, bas Original naber zu studiren.

3ch fomme nun zu ganz anbern Gelbfibeobache tungen. Biele burften barinn, fo wie febr mabre fcheinlich in ben vorhergebenben wenigstens einen Theil ihres Bilbes aufgestellt finden. Da fo febe viele zum Theil verftecfte Untriebe fich bei jeber inbividuellen Sandlung bes Menschen vereinigen, so baß man nie mit Gewisheit fagen fann. Dies und bied war bas einzige Motiv ber That; so bin ich immer febr begierig gewesen, bie mahren Orunde unfrer moralifchen Sanblungen aufzufinden, und beshalb felbst auf mich genau Ucht ju geben, well ich mit Mahrscheinlichkeit schließen fonnte, daß andre, unter abnlichen Umftanden .. fo wie ich, handeln murben. Nach biefen Beobachtungen bin ich auf ben Gebanfan gefommen, baffbie wet nigsten Menichen in Mufficht auf die Gottheit, auf Untrieb und liebe gu berfelben, fondern gemeie riglich aus anbern Principien gut handeln,, benen fie nur binterber, ober aus Gewohnheit ben Bes griff ber Botthelt unterfthieben. Bene anbern Drine cipien for benn gewöhnlich nichte anbers, als nas turlicher Inflinte ber Menschenliebe, Freundschaft, politische Augheitz Erhaltung offentlicher Rube; Citellitie, auch wohl Sigenfun. Burchtfamfeit, Ens Enthusiasmus für ein gewisses Abeal moralischen Schönheit, Gewohnheit u. f. w. Alle Diefe Motive liegen uns ohnehin naber, als ber abstracte Bebanke an eine Gottheit, - ein Gebanke, ber wegen feiner fo viel umfaffenben Bebeutung nicht leicht einen so augenblicklich beterminirten reinent Bewegungsgrund unfrer Sandlungen abgeben fami; als jene Principien, bie in unfre Ratur bineinaes webt find, ober bie uns augenblicklich an unfre aus Bern, Berhaltniffe erimern; vielleicht gefort felbft eine Urt Schwärmerei bazu — ohne alle andere weitige Motive, (bie fich an ben Begriff von einer Bottbeitianfchließen tonnten), ben Sebanten an bie Gottbeit au einem reinen Bewegungsgrunde bes Willens zu erheben. Ich laugne hiemit nicht ben Einfluß, ben biefer Gevante auf unfre moralischen Sandlungen haben farm, nnb haben muß; fonbern ich meine nur fo viel, bag er kein eigenehundiches reines Princip bes Willens ift, und gemeiniglich von anbern Motiven unterftußt wirb. Es haben Daber auch fcon mehrere Weltweifen angenommen, bag es eine Moralitat unfrer Santblungen: geben Bann, ohne bag ein Begriff von einer Bottheit, wie gewohnlich jum Grunde gelegt wirb, und bie voll-Fommenfte Sittenlehre wurde ohnftreitig bie fenn? worinn die Principien aller Moralität allein aus der Natur des menschlichen Willens und ihrer Uebereinstimmung mit ben ewigen Gefesen der Bollfommenheit; ohne Mufficht auf unlicht# unfichtbare Wefen außer und zu nehmen, breducirt, und daraus abgeleitet würden.

... Es fommt mir beinahe so vor, als ob bie Menfchen es von jeber bemerft batten, bag ber bloff abstracte Begriff vom Dasenn einer Gottheit nicht Praftig genug auf unfre Sandlungen wirten wurde wenn he ibn nicht mit andern Motiven und anschaus lichern Ideen zu vereinigen, und baburch zu einem Sandfungsprincip zu erbeben fuchten. fonisierte daber in allen Religionen bald auf eine feinere bald plumpere Urt bie handlungen ber Gotte beit, man schob ihr leibenfchafeliche Mothe unter. man gab ibr willfürliche Rechte zu belohnen und zur bestrafen z. man ließ sie sogar fich in Menschen verwanden, und burch biefe benten und reben; um gleichsam bas zu geistige Bild ihres Wefend unfern Sandlungen naher zu bringen, and fich ibren vermeinten Einfluß auf die Moralität unfes Billens beutlicher vorzustellen. .. Inf biefe Art wurde Religion nach und nach Bedürfnis für ben Menfchen, mib aus bem Beburfnif Gemobne beitw mobei ble Sinnlichkeit fich flets, mit ins Spiel mifchte. Sehr naturlich war es, bag bas Bilb der Bottheit badund, um mich so auszubrücken. Belto: uncorrectet werben mufite, ie: firmilieber est mart, sind bas bie Moralitot einer Sandlung wohlt keinen gruffen Wents haben kommte, bie fich auf jes nes Bild:grindetes 17th nicht wie es bie weine Bera nunfte filibertwie es bie Ginnlichteit entroats unuix:

Un biefe Betrachtungen , bie ich oft angestellt babe, ohne pnimeiner Rube baburch etwas zu verliebren, Schlossen sich bie Ibeen von einer Unsterb Richfelt ber Seele oft fo lebhaft an, bag ich nicht felten einen Bunfch in mir empfand, fogleich aus ber Reibe fichtbarer Wefen ausgetilgt zu werben ; um über biefen wichtigen Dunct zu irgend einer Be miffheit zu fommen, bie mir fein Philosoph ver Schaffen fonnte, 3ch hatte fleißig bas Borgüglichste melefen, mas bieruber in ben Wetfen alterer und neuerer Beltweisen vorfam; aber ich fühlte immer moch ben Mangel an Evidenz, Die ich fuchte, "und Die Dramiffen jeper philosophischen Unterfuchungen wurden in meiner Seele jedesmal burch eine Menge bon Zweifeln niebergeriffen, benen ich nicht wiber fteben konnte, und die mir nicht felten viel wichtis ger, als die Grunde porkamen, woburd man eine tinfterblichkeit ber Seele harthun wollte. Ich fuchte mir endlich auf einem eigenen Bege Grunde für bie Unsterblichkeit zu verschaffen, bie wenigstens mir ftarter, als bie bisberigen fchienen, und biefe Grunde hemphte ich mich aus bem Interesse bes auleiten, meldes bie Gottheit an unferm Dafenn, als Urbeber besselben baben musse, und ohne web ches ich mir nie bie Sottheit benfen fonnte. ... . Es murbe, fo fchlog ich, ber bochften moralischen Bolls Fommenheit Gattes eine Realitat ftehlen, wenn fie auch nur eine einzige benkende Kraft, die mit allen abrigen bentenben Traften in ber Gottheit gleichsam mie

wie Theile in einem Ganzen enthalten find, vertile gen wollte; ja ich konnte mir gar nicht einmal vor-Rellen, wie eine folde Bertilgung moglich fen. Rich fam babei jugleich auf ben Bebanten, bag ble Sottbeit, wenn fie etwas Denfenbes gefchaffen babe, baffelbe zu nächst um ihrer felbft willen berporgebracht, und als Debengwede bie Gluffeligfeit, Bes benfenben Individuums betrachtet babe, weil Die Bochfte benkende Kraft ihr eigenes Interesse auch immer als bas erste und hochste bei jeder threr Mobificationen betrachten muffe, Grunde batten mich auf einige Zeit beruhigt; wohl nicht überzeugt, weil ber erfte zum Grunde Regende Begriff vom Dafenn Gottes felbft noch einis den Aweifeln unterworfen fenn konnte: auch diese Beruhigung verschwand beinabe, als mir winst ein aufgeklärter Prennt gegen meine Hypothese ben Cinwurf machte: bag es boch auch vielleicht Das Antereffe ber Gottheit erfobern tonne, anfatt ber ausgetilgten Rrafte bes Dentens in einzelnen Ambivibuen, neue betborzubringen, und bag eine Anmer neue Sthöhfung benkenber Wesen vielleicht Der Gottheit ein boberes Weramugen gewähre, bie Erhaltung einer immer biefelbe bleibenben ben-Tenden Summe von Wesen. 3ch gerieth in jene neue Unruh, Die mich in einsamen Stunden und Mittemachten Chon fo oft bei ben Bebanten an Une Revblichkeit ergriffen und gemartert batte.

Nn

#### An die Lefer

. des Magazine zur Erfahrungsfeelenkunde,

ich dem Publikum angekindigt habe, daß ich die Herausgabe diefes Magazins num wies der allein übernehme, muß ich über mein Berhälte niß mit Herrn Pokels einige Worte sagen, in so fern die leser dieses Magazins dabei interessirt segnt können, und in so fern Herr Pokels selbst mich dazu nothigt.

Im Babr 1786 am roten Julius febrieb mit Berr Dofels mit folgenden Botten: "Erlauben "Sie mir gutigft eine Frage, Die Ihnen bielleicht , fonberbat vorfommen wirb, bie Gie mir abet gab "tigft vergeiben werben. Finben Gie es für rathi n fam, einen Mitherausgeber bes Magagins angui nehmen, und fonnte ich biefer Mitherandaeber " fenn? Schreiben Gie mir hieruber balb, bamit nich weiß, welchen Bebrauch ich mit benen in meis "nen Sanben befindlichen Beitragen machen foll, , und laffen Sie mir bie Bebingungen wiffen, und , ter welchen Sie mit mir ble Zugleichherausgabe , beforgen wollen. Wahrscheinlich fonnten wir bann hichth vier Stud berausgeben, womit wie ich glaube, ber Berleger nicht ungufrieben fenit , wurde, ba bas Magazin febr vielen Abfat bat: 3

Da ich nun einige Wochen hierauf meine Rell se nach Italien antrat, so nühm ich bieß Unerbieren bes Hertel Potels an; habe aber wahrend meines

Auf

Aufenthaltes in Atalien, wegen ber Schwieriafelt bes lleberfenbens, feines von ben Studen, bie Berr Pocfels berausgegeben, ju Geficht befommen, auch feine Beitrage bagu geliefert. - Da ichnun aber mabrend biefer Zeit meine erfte Aber eines Magazins zur Erfahrungsfeelenkunde felbft weiter verfolgt, und einen Plan habe, biefes Werk weit interessanter zu machen, als es bis jezt gewes fen ift, so muß ich nach biefem entworfenen Dlane. bie Herausgabe bes Magazins nothwendig allein wieber übernehmen, weil ich mit Beren Dockels wegen ber einzurückenben Auffäge nicht munbliche Abrede nehmen tann, und mir auch die Revisionen, ble im vierten Banbe bes Magazins von mir angefangen und im funften von Beren Doctels fortgefest find, nothwendig wieder felbft vorbehalten muß, weil bas Werk sonst zerftuckt bleibt. Sobald wir also nicht auf eine reelle Weise, soudern blog bem Mamen nach, an biefem Werte ferner gemeinschafte lich arbeiten wollten; so wurde ja bas Werk selbst nichts baburch gewinnen, fonbern ber Eifer jur Bes arbeitung bestelben wurde immermehr erfalten. In Diesem Ralle ist es also für die Sache selbst weit beffer, bag ein jeber feinen eigenen Bang für fich, mit einem ruhmlichen Wetteifer gebe. Man gerfällt biedurch auf feine-Weise, sondern bleibt ims mer burch bas ftarffte Band verknupft, bas Mens fchen verbinden tan, burch bas Band ber uneigene mikigen Wahrheiteliebe, wodurch ich auch nit Derrn

Deren Doctels fur die Anfunft verfnunft au bleiben boffe, wenn gleich unfer Weg eine Strucke auseins Es wird mir baber nichts weniger, ander gebt. als unangenehm fenn, wenn herr Bockels ein eige nes psychologisches Cournal herausgiebt, worin bas meinige ber ftrenasten. Prufung unterworfen wird; benn baburch gewinnt ftets bie Sache, und man Fommt ber Wahrheit naber. Mit biefen Befine nungen, Die ich Berrn Pocfels geschrieben babe. icheinet berfelbe nicht übereinzustimmen, fonbern beftebt auf ber fernern Mitherausaabe bes Magazins unter fehr beftigen Ausbrucken, und Drobungen von Offentlicher Unflage, die ich von ihm erwarten muffe, fobalo ich barauf bestebe, bieß Magazin al fein herauszugeben. Denn er habe bas Magazin pom Tode errettet, in Aufnahme gebracht, u. f.w. welches fich nicht fo verhalt, benn nach bem Zeus nif ber Berlagshandlung, hat ber Debit biefes Magagins, von ber Zeit an, ba herr Poctels es berausgegeben, mehr ab als ju genommen. Dieser Umstand bestimmt mich aber gar nicht, fonbern bie vorber angeführten Grunde, mesmegen ich die Herausgabe bieses Werds allein wieder übernehmen muß. Und eben so wenig, wie ich Berrn Dockels jemals verwehren fann, ein eigenes pfpchologisches Magazin berauszugeben, eben so menig tann er mich auf irgend eine Weise zwingen, bas meinige mit ihm gemeinschaftlich berauszugeben. Es thut mir febr leib, dag mich Berr Bodelsburch feine

nachdem ich während eines breisährigen Aufents halts in Italien, von der Fortsetzung dieses Masgazins durch Herrn Pokels, keine Zeile zu Gesicht bekommen habe; und nunmehr, da ich dieses Masgazin wieder allein herausgebe, mit einer Nevission über vie Revisionen des Herrn Pokels nothswendig den Unfang machen, und ohne Umschweise dabei zu Werke gehen muß, um über den eigents lichen Zweck dieses Magazins mich deutlich zu erklären.

Revision

# Magazin

#### gui

## Erfahrungsseelenkunde.

Siebenten Banbes brittes Stud.



### Einleitung.

Is ich vor acht Jahren zuerst die Idee faßte, ein Magazin zur Erfahrungsseelenkunde here auszugeben, versprach ich mir, durch die Ausführung dieser Idee, der Wahrheit naher zu kommen, als es durch bloße Spekulation geschehen kann, die sich nur auf sich selber stüßt.

Um sichrer zu gehen, sammlete ich in ben brei ersten Jahrgangen blos Fakta, unter gewisse Rubbriken gebracht, und sieng mit bem vierten Jahrsgange eine Revision über die brei ersten Bande an, wodurch das Ganze nun, so wie es fortschritte, immer mehr Zweckmäßigkeit, und das Einzelna, immer mehr Beziehung auf einander erhalten sollte.

Mit dem Schluß bes vierten Bandes mußte ich den Faben fallen lassen, den ich nun mit dem Schluß des siebenten Bandes wieder aufnehme, Magaz. 7. 3. 3. St. 4 nache

nachdem ich während eines breisährigen Aufents halts in Italien, von der Fortsetzung dieses Mas gazins durch Herrn Pokels, keine Zeile zu Gesicht bekommen habe; und nunmehr, da ich dieses Mas gazin wieder allein herausgebe, mit einer Nevission über die Revisionen des Herrn Pokels norhs wendig den Anfang machen, und ohne Umschweise dabei zu Werke gehen muß, um über den eigente lichen Zweck dieses Magazins mich deutlich zu erklären.

Revision

fifileht auf ble Weise wahrlich nicht; benn ber Aberglaube nicht bie Schwäche, und Oberflächige feit, womit seine Gegner gegen ihn anzlehen, und halt bas Ganze besto fester, was eine zu ohnmächtisge Hand ihm entreißen wollte.

Der Aberglaube will nie von verne, sonbern unvermerfeln ven Flanken angegriffen fenn, wenn beine festgeschlossenen Glieber getreint werben follen.

Das geschieht aber von selbst, sobald die Wahrheit um ihrer selbst willen, gesucht wird — benn alsdann muß boch am Ende sich jeder Knoten ibsen, und has Verwirrte sich aus, einander wickeln.

Die Bernunft aber, welche bei jedem Schritt ben sie vorwarts thut, in Schwarmerei zu geras then fürchtet, ist eben so wie die Lugend, welche kunner bewacht werden muß, der Schildwache wicht werth.

Benn man über seine Resultate so ges wiß ist, wie Hr. D. in den von ihm entworfenen Revisionen, so sind wie ja mit unsern Untersuchungen am Ende, und os bedarf weiter keines Magazins zur Ersahrungsseelenkunde.

Der Mensch rebet freilich gar zu gern über-Sachen, unter benen er febt, und welche body eigentlich über ibm find.

Ge last fich wohl von diesen Sachen reben, wer: fie aber mit einem Blick ju übersehen sich einbilbet,

3

eine sichre Folge,, sobald man ber Wahrheit um ihrer selbst willen naber zu kommen sucht. —

Durch solche Nevisionen aber, wie die obigen, wird bies Werk zu einer blos moralischen Schrift, wo gegen bassenige im eigentlichen Sinn geeifert wird, wovon man glaubt, daß ber Glaube batan den Menschen schablich, senn könne.

Es giebt eine Sucht, viele Dinge leicht ers Flarlich zu finden, eben fo wie es eine Sucht giebt, viele Dinge unerflarlich zu finden — und man fallt sehr leicht von einem Ertrem aufs andere.

Freisich muß am Ende sich alles natürlich ere. klaren lassen, weil es nicht wohl anders, als natürlich son kann, aber welcher einzelne Mensch umfaßt die Natur mit seinen Sedanken, die von aller Menschen Sedanken noch nicht umfaßt worden ist?

Der zu schnelle Ausruf, bei irgend einer sons berbaren psichologischen Erscheinung: das läßt sich ja ganz natürlich erklaren! ist immer schon verdächtig, weil der Erklarer seiner Sache zu geswiß ist, und kest zu glauben scheint, daß seinem alleserforschenden schnellen Blick kein wichtiger Umstand entgehen konne.

Die Nevisionen aber die gesammieten Fakta in einem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde sind nicht dazu, um diese Fakta nur größtentheils als leete: Elabildungen kurz abzufertigen, damit ja dem Aberglauben entgegen gearbeitet werde. Das geschieht

falleht auf die Weise wahrlich nicht; benn bet Aberglaube nust die Schwäche, und Oberflächigseit, womit seine Segner gegen ihn anzlehen, und halt bas Ganze besto fester, was eine zu ohnmächtisge Hand ihm entreißen wollte.

Der Abergianbe will nie von vorne, sonbern umvermerte in ven Flanken angegriffen fenn, wenn feine festgeschlossenen Glieber getreinit werben sollen.

Das geschieht aber von selbst, sobald die Wahrheit um ihrer selbst willen, gesucht wird — denn alsdann muß doch am Ende sich jeder Knoten ihsen, und has Verwirrte sich aus, einander wickeln.

Die Bernunft aber, welche bei jedem Schritt den sie vorwarts thut, in Schwarmerei zu geras then fürchtet, ist eben so wie die Lugend, welche kinner bewacht werden muß, der Schildwache wicht werth.

Benn man über seine Resultate so geswiß ist, wie Hr. D. in den von ihm entworfenen Revisionen, so sind wie ja mit unsern Untersuchungen am Ende, und ob bedarf weiter keines Magasans am Erfahrungsselenkunde.

Der Mensch rebet freilich gar zu gern über-Sachen, unter benen er fteht, und welche body eigentlich aber ihm find.

Ge lagt fich wohl von diefen Sachen reben, wer: fie aber mit einem Blick zu übersehen sich einbilbet,

tauschet sich ficher, und wirdibabürch felbst ein So genstand psychologischer Beobachtungen, indem er solche zu machen glaubt,

In dem zweiten Schaf bes fichken Bandes auf der ersten Seite, sagt Kr. D.: "bie Faktuin dies 3, sem Magazin verdienten vorzüglich beswegen eine 3, genaue psychologische Beleuchtung, um den ims 3, mer mehr einreißenden Glanden an die Einwits 3, kung guter oder boser Geister auf das Sennich 3, und die Handlungen der Menschen mit Fründen 3, der Bernunft zu widerlegen, und durch Ausbes

m dung seiner unreinen Quelle zu boschämen. — " Was geht ben Pfychologen, als Psychologen irgend ein einreißender Glaube an? wozu will er its gend einen einreißenden Glauben beschämen?

Er: ist sa nicht zum Glaubentreformator des stellt; er sall nur beobachten — ihm liegt ab, Acht zu geben, wie die Dinge wirklich sind, und Unterssuchungen anzustellen, warum sie so sind; nicht aber, zu bestimmen, wie sie nach keiner Meinung senn sollen.

Durcht die Physik ist auch bem Abergiauben entgegen gearbeitet worden, aber dies erfolgte wen. selbst, ohne daß man barauf absichtlich hinarbeistete.

Dem was wurde aus aller Wahrheitsforschung am Ende werden, wenn man bei jedem Resultat immer erft untersuchen sollte, ob auch einige abers glaubische Menschen biesen oder jenen Sag nicht ete

Moch thorichter aber murbe es fenn, ein Masgazin zur Erfahrungsfeelenkunde absichtlich gegenten Aberglauben zu schreiben.

Ein solches Werk muß ja schlechterbings gegent nichts geschrieben senn, es muß gegen nichts arbeiten, wenn es seines Zwecks nicht gang verfehlen will.

Im britten Stud bes sechsten Bandes auf ber ersten Seite sagt Hr. P.: ", das Gutachten über ", den Semuchszustand des verabschiedeten Soldas ", ten Soldaten Matthias Watthiesen u. s. w. ist ein "neuer Beitrag zu der Etsahrung, daß die Mens "sichen sich durch nichts leichter als durch chimaris "sichen sich durch nichts leichter als durch chimaris "sichen lassen." Und in diesem moralistrenden Tone gestes fort. —

Um bergleichen Resterionen zu machen, bedarf et freisich keines Magazins zur Erfahrungsseslene kunde, dies bedarf aber auch solcher Resterionens nichte

Mif bet britten Seite eben bieses Stucks er"Mit Dr. P. in seiner Revision ein ganzes Faktum von Mort zu Wore wieder, und sest am Ende ein paar sehr undebeutende Resterionen hinzu, wodunch die Res vision eines Magazins zur Erfahrungsseelenkunde denn freilich sehr erleichtert wird:

Wil

Wie leicht sich aber Hr. D. diese Urbeie zu machen gesucht hat, habe ich zu meinem Erstaunen auf der 28sten Seite des ersten Stucks vom siedens ten Bande gesehen, wo eine fünf und vierzig Seisten lange Geschichte von einem Morder Namens Simmen, die schon im ersten Stuck des Len Bandes dieses Magazins S. 38. u. s. w. steht, beinahe von Wort zu Wort wieder abgedruckt ist, und offenbar beweißt, daß Hr. D. die ersten Bande dies ses Magazins, bei seiner Fortsehung desselben, entsweder gar nicht, oder doch mit unverantwortlicher Flüchtigkeit muß durchgelesen haben.

Im aten Stuck des siebenten Bandes S. 2. fagt Hr. P. in der letzten Fortsetzung seiner soges nannten Revision: "Man habe so viel möglich, "alle Umstände zusammen genommen, um "die bedeutenden Träume natürlich zu erklä"ren, und zu beweisen, daß die Meinung von "einer im Traum entstehenden Vorherse"hungskraft der Seele eine leere Hypothes.
"se sey."

Man muß nie Umstande, so viel wie-möglich, zusammen nehmen, um irgend etwas zu beweisen, wenn es einem darum zu chun ist, die Wahrheit zu erforschen; benn der Beweis muß sich ja nach den Umständen, nicht aber die Umstände sich nach dem Beweise richten — benn wenn man erst so viel. Umstände wie möglich zusammennimmt, um eie nen

nen Beweit zu unterftagen; so scheint es ja, als ob ber Beweis selbst auf schwachen Jugen stebe.

Hr. P. glaubt, "burch bergleichen Untersussichungen, fei ber Nugen gestiftet worden, daß "man nicht mehr, so wie sonst, mit einer fanatischen leichtgläubigkeit an Traumbebeutungen han "ge, daß man dadurch ben Mechanismus unfrer "Einbilbungstraft näher kennen gelernt habe; und "baß badurch dem Aberglauben wenigstens einiger "Abbruch geschen sei.

Allein burch bergleichen Untersichungen ist schlechterbings kein Rugen gestiftet worden; man bangt ihnem zum Tropiam Traumbebentungen; dem Aberglaubinfisst nicht der mindeste Abbruch badurch geschwhen; und der Mechanismus der Einbildungser kraft, läste sich durch keine Rassumements auseinam berlegen, mobei man seiher mechanisch zu Werte geht, lindem man sich damit begnügt, wenn über die Sächen nur etwas hin und her geredet wird, ohn nie je in Erwegung zu ziehen, daß jenseit der uns übersehdaren Fläche wohl etwas liegen könne, weit ches von Menschengebanken noch nicht erforscher, ist.

Bern man aber nur freilich bebente, wiemanche Leiben ber Sinblivungstraft es hiebt, und baf es für manche Munfchen anfærk gefährlich fegn kann,

gur

## Seelen Frankheitskunde.

## Beitrag

pur Bestätigung des Sages, daß die Einbitdungskraft und das Gedachtniß mehr dem Körper als der Seele jugeboren.

Der gelehrte Director S. zu C. erholte fich voneinem hisigen Fieber, und eines der ersten Dinge, Die er nach wiedererlangtem Gebrauch seiner Bers nunft verlangte, war Caffee.

Allein er hatte in biefer Krankheit nicht nur bem Buchstaben f vergessen, sondern es hatte sich statt dieses verlohren gegangenen Buchstabens, der Buchsstabe z substituirt, so daß er nun nicht Caffee, sond dern Kazze verlangte, und so regelmäßig in allen andern Wörtern, die aus f mit zusammengesest waren, sich des z bediente.

Sein Arzt und seine Warter merkten bald aus ber genaubeobachteten Bersegung bes z statt f bie Berwirrung, und machten ben Kranken barauf aufsmerksam, ber alsbann auch nach und nach wieder zur richtigen Aussprache zurückkam.

Einen

Einen viel empfinblichern Berluft erlitte ein funger hofnungsvoller Mensch K. ans A. Dieser wurde auf der Ukademie, wo er ein halbes Jahr kudirt hatte, von einem hisigen Fieber befallen; und wie er von dieser Krankheit wieder genesen war, so hatte er nicht nur alles vergessen, was er währ send seines halbsährigen akademischen tebens gelerne hatte, sondern es war ihm sogar undewurft geworden, daß er an diesem Ort ein halbes Jahr gelebe und Umgang mit den Personen, mit denen er täge lich in Gesellschaft gewesen war, gehabt hatte,

Es zeigte sich eine anhaltende Berstandsschmas che, die alle Hofnung benahm, ihn zu einem brauchs baren Manne noch zu bilben.

Seine Familie nahm ihn wieder zu fich, und in diefer lebt er noch, immer armer werdend ann Stoff seiner Ideen, und auf nichts vorzuglich sim nend, als auf die Erhaltung des Abreers.

Er ist also jest noch im Besis von folgenden. Borstellungen: Er weiß, tas er an dem Orte, wo er lebt, als Knabe und Jüngling gelebt hat, daß et da in die Schule gegangen ist, und daß er Bekanntschaft gehabt hat; auch von dem, was er vor der Ukademie gelernt hat, weiß er noch vieles, und wußte noch mehr davon kur nach seiner Krankheit.

Aber alle Begebenheiten seines lebens auf ber Afademie, alle seine baselbst erlernten Sprach, und Sachkenntnisse sind durchaus verwischt. Für das jenige, was sich nach seiner Genesung und Eintre-

tung

tung ber Berfinitsefthwäche mit ihm zugetragen, ift er nicht febr empfänglich, und außert fich barüber wenig, sondern fist rubig, in sich gefehrt, ohne heftige Begierden gegen irgend etwas zu auffern, in seinem Zimmer.

Falle, die den erzählten ähnlich sind, sinde ich bei Beattir \*); die ich fenen hier beifügen will, dar ich noch keine teutsche Uebersehung von den angessührten vortreslichen Abhandlungen kenne. "Der "gesunde Justand des Gehirns scheint in der That "ebensowohl zu dem richtigen Gebrauch des Ges" dächtnissen, als zu unserm andern Verstandsvers "mögen nothwendig zu senn.

"Das Gebächtnis wird oft währendbes Schlas! "fes gehemmt, und auch durch Krankheit, Alter "und plösliche und gemaleseme Zufälle geschwächt.

"Thuendides erzählt in seiner Geschichte von ber "Pest zu Athen, daß etliche Personen, die diese "schreckliche Krankheit überlebten, ganzlich ihr Ges "bachtniß verlohren, und ihre Freunde, sich selbst "und alles andere pergasen.

"Ich habe gelesen, daß eine Verson, die von "einem Dause heruntergefallen, alle ihre Bekann" "ten und selbst die Gesichter ihrer eigenen Familie "vergessen hat; und daß ein Gelehrter durch den "Schlag eines von dem Bucherbret ihm auf den Kopf

\*) Differtationes moral & critical. London 1783. in 410 p. 12. 13t

Einen viel empfindlichern Berluft erlitte ein junger hofnungsvoller Mensch R. ans A. Dieset wurde auf der Alfademie, wo er ein halbes Jahr kudirt hatte, von einem hisigen Fieder befallen; und wie er von dieser Krankheit wieder genesen war, so hatte er nicht nur alles vergessen, was er wahr vend seines halbjährigen akademischen kebens gelerne hatte, sondern es war ihm sogar undewust geworden, daß er an diesem Ort ein halbes Jahr gelebe und Umgang mit den Personen, mit denen er täge lich in Gesellschaft gewesen war, gehabt hatte,

Es zeigte sich eine anhaltende Berstandsschmas che, die alle Hofnung benahm, ihn zu einem brauche baren Manne noch zu bilben.

Seine Familie nahm ihn wieder zu fich, und in diefer lebt er noch, immer armer werdend anz Stoff seiner Ideen, und auf nichts vorzüglich sim nend, als auf die Erhaltung des Körpers.

Er ist also jest noch im Beis von folgenden. Borstellungen: Er weiß, das er an dem Orte, wo er lebt, als Knabe und Jüngling gelebt hat, daß er da in die Schule gegangen ist; und daß er Bestamtschaft gehabt hat; auch von dem, was er vor der Akademie gelernt hat; weiß er noch vieles, und wuste noch mehr davon kur nach seiner Krankheit,

Aber alle Begebenheiten feines lebens auf ber Afabemie, alle seine baselbst erlernten Sprach, und Sachkenntnisse find hurchaus verwischt. Für-base senige, was sich nach seiner Genesung und Eintre-

tung

tung ber Berstainbeschwäche mit ihm zugetragen, ift er nicht sehr empfänglich, und außert sich barüber wenig, sonbern sist rubig, in sich gekehrt, ohne heftige Begierben gegen irgend etwas zu aufern, in seinem Zimmer.

Falle, die den erzählten ähnlich sind, finde ich bei Beattir \*); die ich fenen hier beifügen will, dar ich noch keine teutsche Uebersehung von den anges führten vortrestichen Abhandlungen kenne. "Der gestunde Austand des Gehirns scheint in der That zebensowohl zu dem richtigen Gebrauch des Gest dichtnisses, als zu unsern andern Verstandsvers mögen nothwendig zu senn.

"Das Gebächtnis wird oft währendbes Schlas, "fes gehemmt, und auch durch Krankheit, Alter "und plösliche und gemalchame Zufälle geschwächt.

"Thuendibes erzählt in seiner Geschichte von ber "Pest zu Athen, daß etliche Personen, die diese: "schreckliche Kraufheit überlebten, ganzlich ihr Sesphäcktniß verlohren, und ihre Freunde, sich selbst und alles andere pergaßen.

"Ich habe gelesen, daß eine Person, die von "einem Dause heruntergefallen, alle ihre Bekann" "ten und selbst die Gesichter ihrer eigenen Familie "vergessen hat; und daß ein Gelehrter durch den "Schlag eines von dem Bucherbret ihm auf den Kopf

<sup>\*)</sup> Dissertationes moral & critical. London 1783. in 4to p. 12. 12.

Dopf gefallenen Folianten; alle feine Kenntnisse pverlohr, und genothiget wurde, das a, b, c, jum ameitenmale zu lernen.

"Don einem andern Gelehrten hat man mir "erzählt, daß er durch einen gleichen Schlag nicht "aller seiner Kenntnisse, sondern blos des Griechle "schen beraubt worden. Wenn man auch noch an "einigen dieser Ereignisse zweifeln wollte, so ist doch "das folgende vollkommen gewiß und wahr.

"Ich kenne nehmlich einen Geistlichen, wels
"cher, nachdem er vor ungefahr 16 Jahren") von
"einem Unfall des Schlags wieder genesen war,
"alles dasjenige vergessen hatte, was in den les,
"ten vier Jahren vorgegangen war; was sich aber
"vor diesen Jahren ereignet hatte, das wußte er
"alles noch sehr wohl. Die Zeitungen von jenen
"vier lesten Jahren schaften ihm daher sehr viele
"Unterhaltung; denn beinahe alles überraschte ihn
"darfi, dumal da in diese Periode einige sehr wichs
"tige Begebenheiten sielen, als besonders die Thronbesteigung des sehigen Königs und viele Siege des
"lesten Kriegs.

"Mach und nach erlangte er, theils durch eiges ne Erweckung des Gedächtnisses, theils durch Unspecially das Berlohrengegangene wieder. Er lebt noch, obgleich alt und schwach, doch so verständig, als Personen von seinem Alter gewöhnlich sind.

3 Bernet

\*) ich bente, es war im Jahr 1761.

10

lektüre. In diesem heiligen kabyrinth wagte er sich Unfangs nicht ohne Fackelträger zu wandeln, und Crusius und Bengel mußten ihn als Singeweihte vorzüglich leiten.

Wie aber nach und nach die Imagination durch die aufgehängten großen Bilder erhist wurde, so wagte er sich nun selbst an das Entrahseln des Bershüllten, und glaubte auch, es glucke ihm in seinen Bersuchen.

Die angebrannte Imagination ließ ihm bas Willführliche und Grundlose in seinen Erklarunges arten nicht bemerken, vielmehr arrogirte sie sich selbst den Namen von Scharfsinn und untersuchender Vernunft.

Die Deutungen, bie er ben Bilbern jenes Buchs gegeben hatte, hatten fich bei ihm balb in ben Besig ber Unfehlbarkeit gesetht, und die natürsliche Folge war, daß er anders benkende Menschen nicht dulben konnte, wenn sie nicht noch geschmeidig genug waren, seine Meinung anzunehmen.

Er glaubte einen Borzug vor andern feines Gleichen zu haben, weil diefen die Schäfe, welche er in jenem Buche gefunden zu haben glaubte, nicht fo einleuchten wollten.

Die natürlichen Kräfte des menschlichen Seis stein stein ihm daher dies bei ihm auch nicht bes wurft du haben, sondern das mußte durch eine hos here Kraft geschehen senn,

Mills

Mun ift es aber die Pflicht eines jeden, der vorsungsweise erleuchtet worden ist, daß er mit seinem licht auch um sich her erseuchtet, so viel nur in seinem Bermögen steht. Bis zu der Beit, da dieser Gedanke in ihm lebhaft geworden, war er noch ums ganglich, informirte Kinder, und that was ihm zukam; ob er gleich freilich immer hartnäckig dispustirte, wenn es seine besondern Meinungen betraf.

Als er aber ben Bekehrungsberuf lebhafter in sich zu fühlen ansieng, da außerte er auch in seinen Predigten ungeheuchelter seine Meinungen. Die letzte Predigt, welche er hielt, schloß er mit den merkwürdigen Worten: "Wer keine Heren glaubt, "glaubt keinen Teufel; wer keinen Teufel glaubt, "feinen Gott; wer keinen Gott glaubt, der ist vers "dammt." Hierauf wurde ihm nicht mehr ers laubt zu predigen, und nun glaubte er sich berechstigt, öffentlich auf den Straßen seine lehren zu vers breiten, und diesenigen namentlich anzugeben, die nicht von seiner lehre waren.

Diefes Gassenpredigen unterließ er nach ethals tenem Berweiß; auch wurde er stiller. Die Obrigs feit wollte ihn an einen Sicherheitsort bringen lass fen; aber ber Bater bat, ben Sohn bei ihm zu lassen.

Der Sohn schämte sich jest bessen, was er ger than hatte, und weigerte sich bes Ausgehens. Ends lich besserte es sich so weit mit ihm, daß er wieder B 2 einige

11

lektüre. In diesem heiligen kabnrinth wagte er sich Unfangs nicht ohne Fackelträger zu wandeln, und Erusius und Bengel mußten ihn als Eingeweihte vorzüglich leiten.

Wie aber nach und nach die Imagination durch die aufgehängten großen Bilder erhist wurde, so wagte er sich nun selbst an das Entrapseln des Bershülten, und glaubte auch, es glucke ihm in seinen Bersuchen.

Die angebrannte Imagination ließ ihm bas Willführliche und Grundlose in seinen Erklärungse arten nicht bemerken, vielmehr arrogirte sie sich selbst den Namen von Scharfsinn und untersuchen der Vernunft.

Die Deutungen, die er den Bildern jenes Buchs gegeben hatte, hatten sich bei ihm bald in den Besig der Unsehlbarkeit gesetht, und die natürsliche Folge war, daß er anders denkende Menschen nicht dulden konnte, wenn sie nicht noch geschmeidig genug waren, seine Meinung anzunehmen.

Er glaubte einen Borzug vor andern feines Gleichen zu haben, weil diefen die Schäfe, welche er in jenem Buche gefunden zu haben glaubte, nicht fo einleuchten wollten.

Die natürlichen Kräfte bes menschlichen Seis stes schienen ihm baber bies bet ihm auch nicht bes wurft zu haben, sondern bas mußte burch eine his here Kraft geschehen senn,

Nun

Mun ift es aber die Pflicht eines jeden, der vors zugsweise erleuchtet worden ist, daß er mit seinem licht auch um sich her erseuchtet, so viel nur in seinem Bermögen steht. Bis zu der Zeit, da dieser Gedanke in ihm lebhaft geworden, war er noch ums ganglich, informirte Kinder, und that was ihm zukam; ob er gleich freilich immer hartnäckig dispustirte, wenn es seine besondern Meinungen betraf.

Als er aber ben Bekehrungsberuf lebhafter in sich zu fühlen ansieng, ba außerte er auch in seinen Predigten ungeheuchelter seine Meinungen. Die leste Predigt, welche er hielt, schloß er mit den merkwürdigen Worten: "Wer keine Heren glaubt, "glaubt keinen Teufel; wer keinen Teufel glaubt, "feinen Gott; wer keinen Gott glaubt, der ist vers "dammt." Hierauf wurde ihm nicht mehr ers laubt zu predigen, und nun glaubte er sich berechetigt, öffentlich auf den Straßen seine lehren zu vers breiten, und diesenigen namentlich anzugeben, die nicht von seiner lehre waren.

Diefes Gassenpredigen unterließ er nach ethals tenem Berweiß; auch wurde er stiller. Die Obrigs feit wollte ihn an einen Sicherheitsort bringen lass fen; aber ber Bater bat, ben Sohn bei ihm zu lassen.

Der Sohn schämte sich jest bessen, was er gerthan hatte, und weigerte sich des Ausgehens. Ends lich besserte es sich so weit mit ihm, daß er wieder B 2 einige

einige Spaziergange hielt, boch behielt er noch ims mer unruhige Nachte.

21m 3. August 1779. hatte er noch zwei aute Der Bacer gab ibm immer bei Kreunde bei fich. Diesem Besuche eine fleine Beschäftigung, bald muße te er Saback bolen, balb Coffee einschenfen; und wie ber Sohn aus ber Stube gieng, fagte ber Bas ter ju ben anwesenden Freunden, er mußte feinen Sohn immer in Beschäftigung erhalten, weil er fonst gang still wurde und in starres Nachbenken verfante. Bei biefem Besuche bemerkten bie zwei Freunde, nach S. 55. ber Uften, nichts unvernünfe tiges an ihm, wohl aber einige Mengstlichkeit, mit welcher er seinen Rock aufriß; auch that er hier bie Meußerung: er wunschte feine verlohrnen Rrafte wieder zu erlangen, alsbann wollte er wieder von neuem anfangen zu studieren.

Auf seine ehemalige lieblingsvorwurfe kam bas Gespräch nicht; aber als ein Zeichen bes Dasenns seiner Bernunft kann noch angeführt werden, baß er mit bem einen Freund auf bem Damenbret gesspielt, und sich auf ben anbern Lag zu einem Garstenbesuch versprochen.

Beim Abschiebe, ber bes Machts gegen 10 Uhr genommen wurde, bat er (nach S.57. b. ber Aften) ben einen seiner Freunde, er möchte diese Macht bei ihm bleiben; bieser schlug es aber aus.

Am 4. August fruh zwischen 4 und 5 Uhr, sas ben und horten bie Nachharn, bag ber Canbibat Ram

Rau seinen Bater mißhandelte; und da sie an die Hausthure anschlugen, so zog der Sohn, der mit seinem Bater allein im Hause wohnte, die Thure anf, und ließ Nachbarn und die herbeigeholte Wasche ein. Der Bater sag auf der Erde in seinem Blute, ermordet von dem Sohne mit 15 Messer, stichen und Ausschneidung der Gurgel.

Der Sohn gieng am Fenster auf und ab; in ihm wechselten jest Wehmuth, Anerkennung seiner Schuid, und Ausbrüche der Wuth; bald verklagte er sich selbst vor Gott, daß er eine so schreckliche, ihm nicht zu vergebende That gethan, bald behauptetuer, er habe nicht seinen Vater, sondern einen Puben und einen alten Türken umgebracht.

Beim gerichtlichen Verhör sagte Nau nach S. 17. ber Aften folgendes aus: "er habe den von ihm, Dermordeten nicht vor seinen Bater gehalten, und zer wisse sich von der Sache weiter nichts zu erins nern, als daß sein Vater ihn fruh morgens in die 30 Stube eingelassen, wo er ihn um Brod gebeten, 30 der zur Antwort erhalten habe, das konne er, 30 der Bater, nicht schaffen.

"Hierauf habe er ben Schlussel zum Gelb seis "ner Mutter verlangt, um sich davon etwas zu "nehmen; und als sein Bater sich dagegen gesetzt, "ware er sogleich seiner Sinne und seines Verstan-"des beraubt worden, und habe, da sein Bater "ein Messer gehabt und auf ihnzugegangen, auch ein "Messer ergriffen, was er aber nun damit an seis B3 "nem Bater verübet, wurde er gar nicht wiffen, "wenn er es nicht nachher von andern Personen "gehört hatte; benn er sen gang außer sich von "allen Sinnen, von Vernunft und Gedanken ge-"wesen, und wisse nicht, was er gethan."

Auf die Frage, wie er heiße? antwortete er: ,, er glaube gar nicht, daß er getauft sen, auch has ,, be er seinen Vater nicht für seinen wahren Vater ,, gehalten, denn er sähe ihm nicht gleich, und has ,, be an sich nichts ähnliches von ihm."

Ehe er die Gerichtsfrube verließ, erklatte er sich noch, ohne darum befragt worden zu senn, das hin: "er habe bisher stark die Commentaries über zie Offenbarung Johannis gelesen, jeso aber das "mit nichts mehr zu thun."

In feinem Gefängnis außerte er niemals Reue ber That; auch seiner ehemaligen Meinungen ges bachte er nicht.

Sein Betragen war wild und verrieth Stolf und Berachtung gegen alles.

Bei einem Sewitter brach er nach S. 21, ber Aften, in die Worte aus: "der wilde Furst koms me, er habe ben Kerl schon oft gehort, "

Und bei eben der Belegenheit sagte er jum Gee fangniswarter: "er habe noch rechte Kerl von "Buchern auf einem großen Kreut, und unter ans, bern auch ein Stuck von dem Theophrastus Parae, "celsus liegen." Er behauptete quch "G. 42. "er "ep. 3, sep

"fen ein Staatsgefangener, ber nicht hart gehalten

Fannten dieses Ungluctlichen, die genauern Umgang mit ihm hatten, seinen Gemuthezustand nach dem Borfall mit dem Sassenpredigen mit philosophisschem Beiste beobachtet hat. Mir ist es mehr als wahrscheinlich, daß nach den Predigten, die er zur Bekehrung seiner Stadt auf öffentlichen Straßen hielt, die Imagination erschlaffte; einige lichtblische der Bernunft ließen ihm sehen, daß er Gespinssten von seinem eigenen Machwert gefolgt; die Schaam gesellte sich dazu; das Gehrn war durch die wilden Ausschweifungen der Einbildungskraft gestört und und unfähig zur richtigen Betrachtung gemacht worden.

Das einzige, bas er als unfehlbar angesehen, siel vor ihm als ein Unding; er war zu sthwach am Beiste geworden, um das Bessere zu suchen; er wußte nicht, woran er sich halten, was er glauben sollte; und so blieb ihm nichts übrig, als Berzweissung an allem Wahren und Guten, diese brütete Anfangs im Stillen, und außerte sich endlich auf zene schreckliche Weise.

Und einem folden schrecklichen Zustande ist jes ber ausgeset, ber mehr schwarmt als falt benkt und ruhig untersucht; ber Gott nur in geheimen Offenbarungen finden will, und bagegen versaumt, Gett zu erkennen und anzubeten in seiner herrlichen Schöpfung, und burch ein ebles, rechtschaffenes und thatiges teben seinem Mebenmenschen zu dienen und sich selbst baburch die einzige, wahre Zufriedens heit zu verschaffen.

Freilich ist es ber menschlichen Faulheit beques mer, sich ben Himmel burch einen Zungenglauben zu erwerben, als burch Handlungen, die Mühe und Arbeit kosten, zu beweisen, daß man an Gott und eine Zukunft glaubt.

3. E. Gruner.

## Seelennaturkunde.

I.

Aus dem Tagebuche eines Selbstbeobachters. \*)

#### Greitags den 24. Julii 1778.

2Bie angenehm ist boch bie Stille nach bem Ses witter; wie suß die Ruhe nach dem Streit, wie wirthbar vas enge Stübchen nach der weiten Reise! Ich danke dir Sott, daß du mir Ruhe den Seele gegeben hast! Sieb mir Sesundheit, gieb mir Thatigkeit, gieb mir Freude an mir selbst und an allen meinen Unternehmungen!

tind bann faß bies Buchlein einen unparthelie schen Zeugen meiner Handlungen senn, bamit est mir in ber Zukunft, die vielleicht noch meiner ware

Derzwungene Religissität und erzwungene Movalität leuchtet faft aus-jeder Zeile dieses. Tagebuchs hervor, das viele lange Gebete und allgemeine moralische Beztrachtungen enthält, die ich weggelassen habe, um nur bas Wesentliche auszuziehen.

tet, von jedem merkwurdigen Lage meines lebens, ein getreues Bild darftelle. —

#### Greitage den 23. Oct.

Von mehr als sechs Wochen — wie mancher Tag ist verlohren gegangen! Wie wurde ich hester ben, wenn ich jest die große Rechnung von der Unswendung einer jeglichen Stunde, die mir gegeben mar, ablegen sollte.

Ach, ich wagte es, nur einen einzigen Tag zu verschleudern, ohne Rechnung von ihm abzules gen, und nun — wie hat sich, fast ohne mein Wissen, die Schuld gehäuft!

wie Starke mich Gott in meinem Entschluß, von nun an aufmerkam auf mich selbst zu senn, und höre mein Gelusse in dieser Mittagestunde, das ich am Abend dieses Tages — mich seiner erine nern will.

#### Sonnabends den 24. Oct.

Borfages — am Abend bes gestrigen Lages? — erinnert? ja, aber mit Schaam und Widerwillen, mit bem unseeligen Bestreben diese Erinnerung selbst aus meiner Seele zu verbannen. —

Wie zufrieden mit mir felbst batt ich mich nie berlegen konnen, wenn ich nicht noch in ber legten Stunde diefes Tages mich hatte verleiten lassen, burch burch Reben, die die Menschheit entehren, meinen Borfat zu entweihen.

Donnerstag den 5. 170v. Abenda.

Sab ich mich aufs neue entschlossen, nicht wes gen ungewisser Sofnungen einer mislichen Zufunft, gegenwärtige Freuden zu vernachlässigen, wenn die seiben gleich oft weit unter meinen Wunschen sind,

# Sonntags ben 15. 170v. Abends.

So ware mir bann boch einmal eine Hofmung, eingetroffene, bie vor vierzehn Lagen noch ungewiß war.

Gemeiniglich wurde mir boch von meinen ABunschen ahngefähr bie Hälfte gewährt — ich benke, bas soll auch hier eintressen, und damit will ich mich begnügen.

Wie schwer halt es boch, um erst einen Lag bem anbern so abnlich als möglich zu machen, und boch hängt bavon größtentheils die Rube des Les bens ab.

Sonntags ben 22, \$700.

Gesellschaft — angstliche Bemubung nicht zu mißfallen — Unzufrlebenheit mit mir selbst — Burcht vor einer brobenben Krankheit. —

Montag den 23. 170v.

Mangel an lebhaftigfelt bei Geschäften — Unterhaltung bes Geistes — Menbelssohn — Riefchichte ber vorigen Woche entwerfen, fo balb ich merte, bag es fich in meiner Seele aufgeflart fat -

Und nun nicht eher als bis über acht Tage, will ich mir-selbst Rechenschaft ablegen, in wie fern ich diesem Vorsasse getreu geblieben, und wie oft ich davon abgewichen bin — auch will ich michalsdann befragen, wie oft ich bel Tische munter und gesprächig, und wie oft ich mürzisch und mit mir selbst unzufrieden gewesen bln? wie oft ich in meisnen Verussgeschäften so arbeitete, daß ich am Ende jeder Stunde überzeugt war, meine Pflitht gethan zu haben, und wie oft ich träge war, oder zu sehr an meine eigenen Ungelegenheiten dachte, als daß ich dem Geschäfte meines Veruss meine ganze Aufsmerksamkeit und Thätigkeit der Seele gewidmet hätte? —

Indem ich dies schreibe, werde ich schon aus einer Verlegenheit gerissen, die ich befürchtete, das soll mich aber nicht sicher machen; benn die Jukunft hat noch tausend kleine Verdusslichkeiten in Vorrath, die ich vielleicht gar nicht vermuchete, und die sich bennoch ereignen werden; so will ich mich auch hüsten, das mich die Freude über irgend eine unders muthete Erfüllung meiner Wünsche, eben so menig, als der Verdussüber eine fehlgeschlagene Hossnung unthätig mache: vielmehr will ich die frohesten Stunden zur Urbeit nußen, die lebhaftigkeit und Unstrengung des Geistes erfordert.

BANN

#### Sonntag den 14. Marz.

Seute vor acht Lagen faßte ich einen Borfas, ben ich für unüberwindlich hielt, weuigstens eine einzige Woche so hinzubringen, daß ich am Ende berselben zu mir sagen könnte, du hast acht Lage so gut genußt, wie du konntest; da aber unvermuthes te Widerwartigkeiten, und wenig versprochene Freuden sich einfanden, wo blieb da mein Vorsas, und diese Standhaftigkeit der Seele, die ich mir zu bestissen einbildete.

Sott! wie schrecklich, wenn biese Woche ein Bild meines lebens mare, wenn alle Bemühungen, mein keben angenehmer, und meinen Zustand vollskommner zu machen, vergeblich, wenn die kunftige Halfte meines lebens um nichts besser und wunsschenswurdiger als die vergangene ware!

Doch ich will es diese Woche noch einmal verssuchen, will mir die Erfüllung keines einzigen meidner kleinen Wünsche gerade in dieser Woche versprechen, sondern mache mich jest auf alle das Unangenehme gefaßt, wovor ich noch nicht völlig sicher din; und nehme mir kest vor, daß eine anhaltende Thatigkeit, jeden auskeigenden Kummer, und jesden traurigen Gedanken, den ich nicht vermeiden kann, unterdrücken soll, und so bald wie ich merke, daß die Traurigkeit sich sonst nicht will verdrängen lassen, so will eines meiner Lieblingsgeschäfte vornehmen — ich will auch zu meiner Belehrung die Gesschichte

fcidre ber vorigen Boche entwerfen, fo balb ich merte, bag es fich in meiner Seele aufgetlan fat -

Und nun nicht eher als bis über acht Tage, will ich mir selbst Rechenschaft ablegen, in wie fern ich diesem Borsaße getreu geblieben, und wie oft ich davon abgewichen bin — auch will ich mich als dann befragen, wie oft ich bel Tische munter und gesprächig, und wie oft ich murisch und mit mir selbst unzufrieben gewesen bln? wie oft ich in meisnen Berussgeschäften so arbeitete, daß ich am Ende jeder Stunde überzeugt war, meine Pslicht gethan zu haben, und wie oft ich träge war, oder zu sehr an meine eigenen Ungelegenheiten dachte, als daß ich dem Geschäfte meines Beruss meine ganze Aussenerksamkeit und Thätigkeit der Geele gewidmet hätte? —

Indem ich dies schreibe, werde ich schon aus einer Verlegenheit gerissen, die ich befürchtete, das soll mich aber nicht sicher machen; benn die Jukunft hat noch tausend kleine Verdrüßlichkeiten in Vorrath, die ich vielleicht gar nicht vermuchete, und die sich bennoch ereignen werden; so will ich mich auch hüsten, das mich die Freude über irgend eine unders muthete Erfüllung meiner Wunsche, eben so wenig, als der Verdrüßlung meiner Wunsche, eben so wenig, als der Verdrüßlung wieler eine fehlgeschlagene Hassung unthätig mache: vielmehr will ich die frohesten Stunden zur Urbeit nußen, die lebhaftigkeit und Unstrengung des Geistes erfordert.

Sound

# Sonntigs den 21. Africa.

Gerade um biese Zeit wat es vor acht Lagen, als ich mir vornahm, heute mir selbst Rechenschaft au geben, wie ich die Woche genunt habe.

Mit Vergnügen schaue ich auf biese sieben Lage gurud, bie mir in jedem Betracht sehr angenehm berfrichen sind.

Fast fein einziger Tag, an bem ich nicht irgend ein fleines unverhoftes Bergnügen, einen unerwarsteten Brief, einen Spaziergang, eine angenehme Unterhaltung, genossen hatte.

Dies hat mich aufgeheitert, hat mir Muntere feit in Beschäftigungen und Gelbstzufriedenheit ges währt; ich bin von körperlichen Schmerzen und Trägheit ber Seele befreiet gewesen. —

Meine Unternehmungen find mir größtentheils nach Wunfch gelungen, und keine beträchtliche Soffe nung ift mir fehlgeschlagen.

Bei meinen Berufsgeschäften habe ich größe tentheils die gehörige tebhaftigkeit gehabt, so daß ich am Ende derselben mit mir selbst zufrieden war, und in Gesellschaft habe ich größtentheils heiter senn tonnen. —

Seit geftern Abend scheint es, als wenn sich wieder Wolken in meiner Seele zusammenziehen wollen, ich bente aber, eine ununterbrochene That tigkeit, und ein Paar Briefe von meinen Freunden, bavon ich eben jest einen erhalten habe, sollen sie schon wieder zerstreuen.

Ich will mir aber biese Woche nicht wieber so viele Freuden, wie in der vergangenen, versprechen; ich will mich auf Ropfschmerzen, Geistestere, Stumpsheit der Empfindung, fleine fehlgeschlagene Hoffnungen, und alle diese Uebel gefaßt machen, die uns das leben verbittern können — und will sie mir, so gut ich kann, durch den Gedanken an eine begre Zukunft, zu erleichtern suchen. —

Diesen Morgen habe ich in einer sußen Ubweche selung meiner Beschäftigungen kehr angenehm zuges bracht, ich hoffe auch den übrigen Theil dieses Lagges so anzuwenden, daß ich damit zufrieden senn Kann, und dann will ich mich bestreben, die übrigen Lage dieser Woche, so viel es sich thun läßt, diesem ähnlich zu machen.

Um Ende berselben will ich insbesondere Rechenschaft von mir fordern, ob ich durch Mäßigkeit meis ne Gesundheit und die Heiterkeit meiner Seele beständig zu erhalten gesucht, und mich auf keine Weise zum Gegentheil habe verleiten lassen.

# Sonntag den 28. Marz.

Die Heiterkeit meiner Geele ist biese Woche iber einigemal in Gefahr gewesen, Schiffbruch zu leiben, aber ber Sturm horte noch gerade zu reche ser Zeit auf zu toben.

So angenehm wie die vorige, habe ich diese Woche nicht zugebracht, boch aber fann ich im Gangen genommen, mit ihr zufrieden senn.

Einige

Einige unüberlegte Sandlungen find Schulb an meinem meisten Rummer gewesen, und haben mich ungufrieden mit mir felbst gemacht.

Wann ich boch erst einmal so viel über mich vermöchte, daß ich jeden zuheftigen Wunsch sogleich unterbrücken könnte. Denn diese Woche habe ich wieder ein warnendes Beispiel an mir selbst ges habt, daß heftige Wünsche sesten erfüllt werden, und gemeiniglich der Keim zu einer unvermeidlichen Schwermuth sind.

Gemeinigsich, wenn ich ganz ruhig bei einer Sache gewesen bin, und ihren Ausgang ganz geglaffen erwartet habe, so bin ich oft über meine Erswartung glücklich gewesen.

Das thot ich vorige Woche — ich bekunmere te mich nicht angftlich um die Erfüllung meiner Wung sche, und erhielt sie ohne mein Zuthun.

Das Glud, wie ich sebe, lagt fich nicht ere zwingen, und entwischt uns bann am leichtesten, wenn wir es am begierigsten verfolgen.

Der Dienstag soll mir ein merkwürdiger Tag senn. — Gerade da, wo meine Erwartungen aufs Höchste stiegen, war es vielleicht nöchig, daß sie plöglich barnieder geschlagen werden mußten, das mit ich mich nicht überhübe. — Aber bald hätte mir dieser einzige Tag, oder vielmehr eine unglücksliche Stunde desselben, eine ganze schone Woche versterben können. —

' Magaz. 7. 23. 3. St.

P

31160

Insbesondere will ich es mir von heute an zur Regel machen, einem gegenwartigen Berdruß keinen Einfinß auf die Folgen haben: zu lassen, dem bas ist es eben, was mir schon so manchen Tag meines lebens verbittert hat.

Unstatt mich aus einem unangenehmen Zustans be mit einiger Unstrengung herauszureißen, arbeistete ich mich vielmehr muthwilligerweise immer tiesfer hinein.

Aber bas gute Zeugnif muß ich mir auch geben, baß ich biefe Woche einen guten Entschluß ins Werk gerichtet habe, ohngeachtet aller hinbernisse, bie mich babon hatten abhalten konnen.

Auch habe ich mich über einige fehlgeschlagene Hofnungen balb zufrieden gegeben, weil ich mich vörher darauf gefaßt gemacht hatte; und ein paarmal, da ich im Begriff war, wieder in meine üble kaune zu verfallen, habe ich mich durch Thatigkeit und Bewegung, und durch angenehme Borstellungen von der Zukunft, glücklich wieder davon bestereit.

Aber bei meinen Berufsgeschäften und im gekellschaftlichen Umgange habe ich, besonders in der legten Halfte der Woche, Ursache gehabt, mit mir. Kelbst unzufrieden zu senn. —

Ich binibieraber fehr befammert, weil ich barraus fehe, baß auch die startsten Entschließungen soleicht wieder durch einen kleinen unerwarteten Zufall: geschwächt werden können. Auch heute Morgen habe ich eine Unbesonnens heit begangen, die mich ist sehr gereuet, und wos von ich die unangenehme Erinnerung mit aller Unsstrengung nicht verbannen kann, weil es scheinet, als ob ich üble Folgen bavon befürchten muß.

Ich will mir das aber, so viel wie möglich, aus den Sedanken zu schlagen suchen.

Diese Woche munschte ich insbesondere, daß ich kein einziges mal im gesellschaftlichen Umgange und bei meinen Berufsgeschäften, meine Entschliese sung vergessen, und das gute Vernehmen mit mir selbst auf alle mögliche Weise zu erhalten suchen möchte.

# Mittwoch den 7. April.

Am Sonntage habe ich meine Rechnung nicht abgelegt — ich gelobe mir heute, daß ich dies nie wieder verfäumen will, ich mag auch senn, wo ich wolle. —

Die erste Halfte bet vorigen Woche war ich zu niedergeschlagen, und die andere Halfte zu ausges lassen froh, als daß ich das gerade hatte thun kons nen, was ich hatte thun sollen.

Ich will aber so viel über mich zu gewinnen suchen, baß die beständige Ubwechselung von Freude und Kummer in meiner Seele, welche nun einmal bei mir unvermeiblich zu senn scheiner, meine Thas tigkeit, und den ununterbrochenen Fortgang bes stimmter Geschäfte, nicht hindern soll.

2

Diese vergangene Woche ist mir wieder eine fehlgeschlagene Hofnung, die mich zwei Tage miss vergnügt machte, durch eine unerwartete Freude erssest worden, die mich vier Tage lang ausheiterste — wo so viel angenchme Hofnungen, durch die gegenwärtigen kleinen Vergnügungen, in meisner Seele erweckt wurden, daß sich mein Gesühl zulest überspannte, und ich nothwendig wieder in eine plösliche Trägheit versünken mußte, welche eben Schuld war, daß ich am Sonntage Mittag meine Handlungen und Empsindungen, die Woche über, nicht wiederholen konnte. —

Die Salfte biefer Woche über haben Freude und leib schon sehr oft bei mir abgewechselt, und oft, wenn mein Muth schon gang auseing zu sinken, bekam ich wieder eine unerwartete Ausmunterung.

Die andere Halfte will ich nun, so gut ich kann, zu nugen suchen, und mir am Sonntage Rechenschaft ablegen, ob, und wie ich diesen Borssaß ins Werk gerichtet habe.

Sonnabends den 21. Julius Wachmittage.

Welche Unbeständigkeit in meinen Geban-

Bald gereuet mich bas, was ich thue, und bald freuet es mich; bald billige ich es, und bald table ich es wieder.

So wechseln angenehme und unangenehme Eme, pfindungen beständig in meiner Seele ab.

Ich wante jest swischen Sprbegierde und Sincefeligkeit. Bei ber ersten kann, bei mir, die lestre, und bei ber lestern die erstre nicht bestehen — welche werd'ich aufopfern? —

Wenn ich benke, ich will biefen qualenben Durft nach Ruhm, durch vernünftige Ueberlegung in meiner Seel' erstiden, so fürchte ich mich sogar, diese Ueberlegungen anzustellen, weil ich jenen Trieb, ohngeachtet des Kummers, ben er mir verursacht, nicht gern verlieren will.

Also befreit senn wollen kann ich nicht einmal davon — o Freiheit, was bist du?

Sonntag den 22. Julius.

Manchmal ist es mir, als wenn ich noch so viel Muth hatte, etwas Großes zu unternehmen, und allen Hindernissen und Gefahren Troß zu bieten.

Dann giebt es wieder Zeitpunkte, wo ich mir weiter nichts wunsche, als ruhig in meinem Gleise fortwandeln zu können, und mich weder zur Nechsten noch zur linken umzusehen — wo alle mein Much erloschen ist, daß auch kein Funkchen mehr davon übrig zu senn scheint — wenn ich mich dann niederlege, so kann ich eine so außerordentliche Wonsne, kurz vor dem Einschlafen, empfinden, daß ich mir in dem Augenblick gar kein höheres Glück wunssche. —

So war es mir heute Morgen, wo mir alles — alles zuwider; und der Schlaf meine E 3 einzige

einzige Zustucht vor bem wachsenben Unmuth

In E... wurde ich gewiß ein Raub ber Berweiflung geworden senn, wenn mich ein wohle thatiger Schlaf, obgleich auf einem lager von Stroh, nicht vor ihrer Buth geschüht hatte und manchmal, wenn ich unnatürlich lange geschlaffen hatte, mit welchen frolichen Aussichten konnte ich da erwachen! wie leicht schüttelte ich die Burde meines entsehlichen Zustandes ab, und bot allen meinen Biberwärtigkeiten muthig Troh!

#### Donnerstag den 2. August.

Was hatte ich nicht biefe Tage über ausrichten können, wenn ich immer auf einen Zweck gearbeitet batte.

So aber verbrangte immer ein Plan ben ans bern, und ich habe meine koftbarfte Zeit in ber große ten Unthätigkeit zugebracht.

Heute Morgen schien ein fester Entschluß in meiner Seele zur Reife zu kommen; noch aber hat er nicht burchbringen konnen.

Wenn ich mein ... projekt burchsehen will, so muß ich von diesem Augenblick an beinahekeine Misnute mehr verlieren. Ich will boch sehen, wie viel ich heute Abend noch leisten werde?

# Sonntag den 4. August.

Verbrieflich — ein unbehagliches Wort — mir gellen die Ohren, wenn ich es hore — und ein uns

umerträglicher Zustand — nicht so heftig wie Trausrigkeit, und boch weit schlimmer. —

Was foll ich thun, um ben nagenben Berbruf abzuschütteln?

3ch habe ben Muth zu allem verlohren. -

Wie wird das gehn, wenn ich mit meinem Borsaße nicht durch alle diese Berdrüßlichkeiten hins durchdringe?

Schon vier Tage von vierzehn sind verstoffen, und noch habe ich nichts gethan — und habe auch nicht die Kraft, die gegenwärtige Muße zu nussen — ich fühle die Burde des lebens, und habe sie immer gefühlt — das war mein Wunsch so oft, im Genuß eines tanggehoften Glücks zu sterben. —

Schon in .... wunschte ich bies einmal, und pofte es sogar, ba ich auch ein bamals für mich großes Glück erreichte.

Bor ... Jahren wunschte ich es, ba ich alle meine Wunsche gewissermaßen erfüllt sahe — und nun? — Ja, wenn ich leben soll, so muß es zu meiner Freude senn, und das kann wieder nicht ohne eine ununterbrochene Thatigkeit geschehen, und die se wird doch durch jeden Verdruß unterbrochen. —

Warum kann ich so wenig frobe Zeitpunkte in meinem leben gablen?

Weil mein wurfliches leben nach bem laufe ber Matur, nur fo felten in mein ibealifches leben eine greifen konnte.

Œ A

Mbenbs.

#### 21bende.

Mahrend bem Gehen gelang es mir, die Gestanken, die mich traurig machten, nach und nach zu unterdrücken. Es traten andre an ihre Stelle, welche sie verdrängten. Ich fand, wie klein und unbedeutend mein gegenwärtiger Berdruß im Bershältniß gegen meine Entwurfe fen.

Diese Entwurfe rollten sich alle in meiner Sees le aus einander, und gewährten mir eine suße Laus schung.

Das alles geschah aber erft, nachdem ich eine Weile schnell gegangen war, und nachdem wenige ftens einer meiner fleinen Wunsche befriediget war.

Sobald ich merke, bag es mir nur in einem Stude gelingt, fo schöpfe ich auch gleich wieder große Hofnung.

Bin ich nicht bazu bestimmt, etwas Großes zu unternehmen, woher diese brennenden Wünsche, mich auszubreiten, mich loßzureißen von dem Josche, das mich darnieder zieht? — Und was ist bas, etwas Großes unternehmen?

Ware es nicht bas Größte, biefe brennenben Bunfche ju unterbrucken, und im Stillen Gutes ju thun?

Aber das kommt mir so fremd, so unmöglich bor — und boch bin ich ju schwach, (wie schwer es mir wird, das Wort hinzuschreiben!) das erste ununterbrochen hinauszusühren.

fret

# freitag ben to. Muguft.

Bo'ift meine Kraft? — Stunden, Tage und Wochen verfließen ungenußt, die mir jest über alles kostbar senn follten. —

In der tage, worin ich jest bin, gieng bas an, aber wird es auch in der angehen, worin ich komme? — Ach, was wird dann aus mir wers ben, wenn diese Trägheit wiederkehren sollte, die mich oft ganze Tage hindurch zu sedem Geschäft so unfähig macht?

Aber Muth gefaßt! Mun muß es boch zu einem Ziele kommen — stelle bir boch immer vor, wie du vielleicht kunftig wieder von dem denken wirst, mas dir jest so reizend zu senn scheinet, und was dir boch schon so unerträglich geschienen hat.

Denke, bag bieft letten Borstellungen wiebere kehren können, und baß es bich vielleicht gereuen wird, bas nicht gethan zu haben, was du jest thun willst, und wieder nicht willst.

Die Stunden eilen hin — ergreife die gegens wartige — eh bu noch den Muth dazu verlierst!

#### Abends.

Wenn wird es ruhig werden in meiner Sees le? — Ach wenn die kuhle Gruft mich verkt. — Ich fühle es lebhaft und immer lebhafter: — Ich ware fähig, meine eigne Eristenz um die Eristenz in andern wegzugeben — und was ist das? Bergehen, vergehen muß ich — ach, so gewiß, als ob dieser Augenblick mein letter ware so gewiß ist der Augenblick meines Lodes — er ist, ba! — und wo ist dann meine Große? — Wo sind alle meine Entwurfe? — Und ich harme mich um ein Blendwerk ab — Und genieße keine der Freuden, die ich genießen könnte. —

D, wer fillet ben Lumult meiner Gebanten? — 3ch febe es immer beutlicher ein, wie thoricht ich gen banbelt babe. —

Mittwoch ben 22. August.

Thus let me live, unseen, unknown, Thus unlamented let me die, steal from the World, and not's stone tell where J lie! Pope.

So bachteft bu in beinem zwölften Jahre, ebster Mann! — Aber bu lebteft nicht unbekannt unb unbemerkt, sondern verehrt und gepriesen von beinen Zeitgenossen, mitten im Schauplag ber großen Welt; auch starbst bu nicht unbeweinet, und bein Andenken ift ber patern Nachwelt heilig!

Der entscheibende Schritt ist also zuruck gesthan — Wem wurde ich dieses geglaubt haben, der mir es am siebenten Julit vorausgesagt hatste? — daß ich mich nach alle den Aussichten in die weite Welt, wieder einschränken wurde in das ens ge Stubchen? — daß alle meine Wunsche und Begierben auf ein anderes Ziel geheftet senn wurde den? —

Der Abgrund war mit Rofenhecken umwache fen — ich hatte eine nach ber andern abgepflückt, und bei ber legten hatte ich erst mein Verderben eine gesehen, und ware unaufhaltsam hinabgestürät.

Aber du ließest Gebanken in meine Geele ftromen, Allgutiger, die ber kalten Bernunft bas lieg bergewicht über bie gaufelnden Phantasien gaben.

Und ihr habe ich es zu banken, daß ich nun wies ber einen stillen frohen Tag genossen habe, an wels chem Beschäftigung und Vergnügen mit einander abwechselten, und von dem ich am Abend mit fros bem Berzen Abschied nehmen kann.

Dielleicht schwankte ich jest swischen tausenb wiberwartigen Entschließungen umber, irrte aus einem labnrinth ins andere, hatte keine bleibende Statte, und fande nirgends Rube, wenn die gauskelnden Phantasien das Uebergewicht behalten hatten, die, gerade noch zu rechter Zeit ihrer tyrannisschen, qualenden Herrschaft in meiner Seele entsest, und dem kesten Triebe nach gewisser Glucksseligkeit untergeordnet wurden.

Donnerstag den 23. August. Gegen Abend auf bem Belbe,

Ach Gott, sollte diese Stumpfheit, biese entfessliche Tragbeit ber Seele auch einmal über mich fommen, die mich unfähig zum Entzücken und zu ber süßen Schwermuth macht; o lieber laß mich leiben und bulben, und mit tausend Widerwärtigkeiten
famFampfen, als biefe fürchterlich einformige Glucker Hafelt erlangen!

Aber so warte boch wenigstens, bis bu mit wahren Wiberwartigkeiten zu kampfen haft, und verlange nicht mit solcher Ungebuld barnach, daß bu sie dir selber thörichter Weise zu bereiten suchst?

# Sonntag ben 2. September.

Mas wunsch ich mir benn weiter, als bas? — Einsamfeit! mit vollen Zügen schlürf' ich jest ihren bezaubernden Nektar ein. —

Ja es ist eine große Gludfeligfeit, seinen Juß hinsegen können, wohin man will, und seinen liebe sten Gebanken ungestort nachzuhängen!

Es scheint, ich habe nun ben Muth gefaßt, gludlich zu fenn.

Nun will ich in biefer Morgenstunde, in bies fem Garten, unter freiem Himmel, noch einen feiers lichen Borsat fassen, inskunftige

mahr zu fenn, nicht mehr zu scheinen, weber mir felbst noch and bern, in keinem Stucke; bas war es eben, was mir bisher so viele Glückseligkeit geraubt hat.

Ich bin nicht ben geraben Weg jum Ziele ges gangen, sonbern habe auf tausend Umwegen bas ges sucht, was mir vielleicht fehr nahe lag. —

# · Ueber Gelbsttauschung.

Eine Parenthese zu bem Tagebuche eines Selbstbeobachters.

Ich unterbreche gerade hier das Lagebuch, um auf den Gesichtspunkt aufmerksam zu machen, wodurch es für den Psichologen interessant wird.

Es läßt sich kein höherer Grad von Selbsttäusschung benken, als den Vorsatz zu fassen, indskunftige wahr zu senn, und vor sich selber nicht mehr anders zu scheinen, als wie man ist. —

Ohne babei in Erwägung zu ziehen, daß biefer Borfat felbst unmöglich wahr senn kann; weil es gar keines solchen Borfates mehr bedürfte, sobald man ein wirkliches Bergnügen daran fande, wahr zu senn, und einem der Schein nicht selbst noch in diesem Augenblicke, lieber als die Wahrheit, ware.

Mun ift aber biefer hochste Grad von Selbste täuschung gewiß eine ber sonderbarften Erscheinungen ber menschlichen Seele — weil die Wahrheit selber unter ber Täuschung erliegt. —

Denn die folgenden Ausbrücke: Das war es eben, was mir bisher so viele Glückfeligkeit geraubt hat — und: ich bin nicht den gergden,

Weg gegangen, sondern habe auf tausend Umwegen das gesucht, was mir vielleicht sehr nahe lag — sind doch wahr — aber der Borsak, wahr zu senn, der in der Morgenstunde, in dem Garten, unter freiem Jimmel, seierlich gefaßt wird, hebt alles wieder auf, und macht, daß es leere Worte sind.

Geheime Lagebucher tonnen über biefes noch in tiefes Dunkel gehüllte Phanomen ber Selbstraustung bie besten Aufschlusse geben.

Sie find laurende Berrather, rebende Zeugen, aber auch tockende Berführer. —

Der Mensch will sich gern in den Buchstaben spiegeln, die kein anderes Auge erblicket, und will voch auch da nicht häslich vor sich selbst erscheisnen.

Er macht sich bie bittersten Vorwurfe, und bent boch barauf, die Worte wohl zu segen, wos burch er sich Vorwurfe macht. —

Das Tagebuch soll ein unpartheisther Zenge seiner Handlungen fenn, bamit es ihm in ber Zuskunft, bie vielleicht noch seiner wartet, von jedem merkwürdigen Tage seines lebens ein getreues. Bild barftelle.

Er sucht, burch bas Tagebuch, seinem leben eine Wichtigkeit zu geben, bie es sonst nicht hat — bie Gelbstbeobachtung ist nicht sein Bauptzweck. —

Er schreibt schöne Gebete an Sott, in welche' er seine Borsage kleibet, um ste baburch festzuhals ten — und fühlt bas Migverhältnis nicht, bas bie ganze Masse seines lebens sich an ben Buchstas ben festhalten soll, die seine Hand niederschreibt. —

Er will bas burch bie Buchstaben zwingen, was bie Buchstaben selber imingt. —

Unwillführlich entsteht hieraus die affektirte Sprache einer erzwungenen Religiosität und Motalität; das Urbestimmte, Schiefe und Schwankens de in den Ausbrücken; und das oft Fade und Obersslächige der abgleitenden Sedanken, unter denen doch immer der Ausbruck des Wahren sich emporars beitet, dis auf den Punkt, wo der Wunsch des Wahren selbst zur Lüge, der Haß vor der Versssellung selbst zur Verstellung, und die Furcht vor der Selbtäuschung selbst zur Täuschung wird.

Das bies nun in der Matur unsers denkenden und empfindenden Wesens möglich ist, und wie est möglich ist, verlohnet wohl der Muhe des Nachforschens und Denkens — weil da, wo unser Wesen sich selber täuscht, gewiß noch unentdeckte Spurent von seinen verborgenen Grenzen und Umrissen liegen.

Fur jest laffen wir ben Gelbfibeobachter weiter weiter

# Sonnabends den 3. Julii 1782.

Sollte man es wohl babin bringen konnen, daß man fich immer felbst gleich bliebe?

#### Mittwoch den 14. Julii.

Wohl mir! daß ich wenigstens aufs neue einen guten Borfag wieder fassen kann, den ich sonst Jahe re lang vergaß. —

Noch einmal — nein! — so oft es nothig ist — will ich es versuchen, diese unruhige leidens schaft zu besiegen, die mich so oft zu jeder guten That unfähig, und mit mir selbst so unzufrieden macht.

Morgen will ich ben Anfang machen, und wenn sich meine ganze Seele bagegen emporen solle te, bas zu thun, was ich thun soll, es mag mir, man so pnangenehm und widrig senn, wie es wolle; und von nun an, will ich die Vorsäse, die ich auf den folgenden Lag sasse, in mein Lagebuch schreis ben, und mir am Abend desselben Rechenschaft abs legen, in wie ferne ich sie ins Wert gerichtet habe.

Ist es nur halb gefchehen, fo sen bies H. ein beschämendes Zeichen für mich; ist es ganz gesches hen, so soll mir dies G. ein selbstbelohnendes Merk-

mal

mal fenn; ift es gar nicht gefcheben, fo foll mich biefes D. fo lange migvergnugt machen, bis ich meisnen Jehler genug bereuet habe, um ihn instunftige vermeiben zu konnen.

Dienstag den 11. Sept. Um 4 Uhr.

D du suffes, suffes Gefühl ber Ausübung meis ner Pflicht, wie lange hab ich beinen Reiz verkannel Ewig sollst du mir theuer senn.

Ach, was kann ber Mensch nicht thun, wenn er will! Wem hatte ich es vor vier Wochen nach geglaubt, baß ich mir die Stunden meines Berufs so wurde versußen konnen, daß es nun die seligsten Stunden meines lebens werden?

Also kann ich mir auch diese Wufte zu einem Lempe umschaffen? —

Aufmerksamkeit aufs Einzelne, bu Schöpfer rinn ber Glückseligkeit, bu einzige mahre Weißheit bes lebens, wodurch wir dem Schöpfer des Weise alls ahnlich werden, du bift es, die ich noch immer von mir stieß, indem ich ein leeres Banze zusammens fassen wollte, das keinen innern Sehalt und Jestigs keit batte.

Donnerstag ben 25. Oftober.

So lang habe ich nichts in mein Tagebuch ges. Strieben, und das hat seinen guten Grund.

Das handelnde leben verträgt fich nicht febt gut mit dem beschauenden leben. Ich bin biese Zeit Wagag, 7, B. 3, St. D über Empfinden wiederum jum Denfen und handeln abergegangen, und so habe ich mich auch durch die Dornen des lebens gedrängt, ich weiß nicht wie.

Manches reine und eble Bergnugen haben mir meine Berufsgeschafte gewährt, und wenn eine trubbe Stunde fam, so hab ich boch immer wieder !Math gefaßt, und gedacht, es wird sich wieder aufe flaren, und das that es benn auch.

Mog' es nur so bleiben, wie es jest ift, so will ich zufrieden fenn.

# Mittwoch den 12. December.

Warum sollte ich mir benn selbst unwichtig senn? Was bin ich und hab' ich bann, als mich selber? Kann ich meine Personlichkeit ablegen, und ein anderes Wesen senn ich will?

Trube Lage! trube Stunden! laftige Zeit! Und bas alles, weil mir bas Gegenwartige wiedet so flein, so nichtsbutchig vorkommt.

Alengstlich Streben hilft bir nichts, und macht dich elend!

Aber ach, wenn ich nun ewig zuruchleibe int Staube, wenn ich am Ende allen Muth verliere ---

Ich werfe mich zu sehr weg — das ist es, was mich jest unglärklich macht — ich achte mich selber nicht mehr —

lebe wieder auf mein Munt, fonftwirds zuspat!

#### Sonntag den 20. Januarii ::

Mein Ungluck soll mich nicht barnieber beugen — und es thuts auch nicht, es flößt mir ebeln Muth ein; es macht mich in meinen eigenen Angen werth, und fpornt mich zu hoher Tugend an. —

Id, die will ich auszuhlen fuchen, damit ich ohne zu errothen sagen kann: mir geschlehet Unstehr!

Breilich schmerzt es tief, wenn ich eine Stunde mich von ber Arbeit erhole — so lange ich aber arbeite, kann iche wohl ertragen. —

Die Stunden diefes Lages sind mir boch zieme lich veranuat entflohen. —

O Gott, laß mir meine Arbeit wohl gelingen, ba du nach deinem weisen Rathe mir so vieles, vies les mißlingen lassest, o laß mir diesen Trost in melomem Rummer, damit ich nicht ganz verzagen darf!

# Den 7. Jebr.

Best fen ein Mann! jest fampfe gegen ben Uns muth, ber jebe Rraft in bir barnieber brucken will!

Aber wenn sich alles vereiniget, dem schwachen Sterblichen eine trube Stunde zu machen, wer kann sich da wohl helfen? Aber das soll mein Trost sehn, daß ich meinen Rummer diesem Buche, wie einem getreuen Freunde klagen kann.

Ja, wenn mich seber Troft verläßt, bann will ich eilen, und meine Thranen hier ausweinen. Das Da

mit ich boch noch etwas von der Bergangenheit beshalte, will ich meine Klagen, und meine Kleinen Freuden sammeln, und will sie aufbewahren, damit ich mich einmal daran ergößen kann, wenn die Stegenwart keinen Reiz mehr für mich hat, o daß ich dann die vergangenen Stunden meines lebens zus rückrufen, und die kummervollsten zählen kann, wie ein Befangener ein Bergnügen daran sindet, jeden Tag mit einem Striche an die schwarze Wand zu beszeichnen, um zu wissen, wie viele Tage er schon in seinem Kerker schmachtet.

4. Mn-

Mystische Briefe des Herrn von F.... \*)

den 14. Angust 1758.

Sor Brief vom 24. Julit, ben ich geftern empfangen, mar mir und meinen Sausgenoffen febr erfreulich, 'ba wir fo beutliche Spuren bes Schukes, bar Borfefung und ber Fuhrung Gottes über Gie beibes innerlich und außerlich baraus mabrnehmen Belobet fen Bott, ber bisber feine Ber-Fonnten. beifung an Ihnen erfüllet, bag alle, bie in Bott vertrauen, nicht follen gu Schanden werden. Det Berr erhalte und fchuge fie ferner von innen und außerlich, Jefus feegne und ftarte Sie, und gebe Ib. Ich und meine Hausgenoffen nen feinen Frieden. grußen Sie betglich, und es ift uns febr erfreulich, Briefe und Machricht von Ihnen zu erhalten, und mann ibre Briefe lang und groß find. Abr Ans ners betreffent, fo find Sie auf ber rechten Spur, Sie haben burch bie Salbung und Segenwart Bote

Die bestige die Originale von diesen merkwindigen, Briefen eines sehr merkwürdigen Mannes, und theile fie hier mit, weil sie mit dem Leben und dem Charafter dieses Mannes, von dem ich noch öfter reden werde, zusammen genommen, für den Psychologen in mehr als einer Mucklicht interoffent kind.

tes in Ihrem Innern bie Rube und ben Frieden, so lange Sie getreu find, Ihrem innern Fuhrer auf ben Wint gu'foigen und gu gehorden ; und Unruhe und Dein, wann Sie bavon abweichen. Sie bann Gott getreu, und in allem gehorsam und folgfam! was et Ihnen innerlich zu erfennen glebt, und bitten ben liebreichen gottlichen Erlofer nach bet Beife ibred Cebete burd Bergensfeufger, und 36. re Ginwilligung, mann Gie biefes lefen, baß et Sie in Ihrer Treue und Unterwerfung unter bet Beift ber Genaden und beffen Subrung erhals ten wolle. Die Unruhe ober Furcht, Die Gie in jenem Dorf, in welchem Gie die Dacht aber bleiben wollten, gehabt haben, ift eine beutliche Marnung von Gott, bamit Gie wieder ju Ihrem Regiment gleich tehreten, und fur Meberfall und Befangenschaft bewahret murben. Merten Gie auf biefe Begebenheiten und Warnungen, inbem Die gottliche Borfehung burch bergleichen, ober auch burch Barnung von andern, Gie fchugen und bemabren wirb.

Für die gegebenen Nachrichten von krommen Freunden danke ich Ihnen gar sehr. Was Sie hierinnen ferner erfahren, werden Sie mir jederzeit ausführlich melden. Das imser vergleichen Froms men keiste Harmonie noch Eintracht ist, ist die Urs sache, weil Sie noch im der Vielkältigkeit stehen, nicht durch den allgemeinen Beist Jesu sich führen lassen, und jeder durch einen besondern Beist geführet führet wird. Wann Gie hingegen wahre innere Seelen, die durch den Geift Jesu sich führen lassen, antressen sie so, wie hier im Hause, wenn Sie uns besuchet hatten, eine völlige Harmonie und Uebereinstimmung des Innern sina den. Ich hatte Ihnen noch vieles zu schreiben, ale kin die Zeit sehet, indem ich gestern den beisoms menden langen Brief für Sie geschrieben hahe, wese chen ich bitte, behatsam zu gebrauchen, und solchen niemand zu zeigen, der einen übeln Gebrauch davon machen könnte. Grüßen Sie alle Freunde, die Sie antressen, von mir und meinen Hausgenose sen herzlich.

Die Namen Goper und Lobach waren uns mobl befannt. Gruffen Gie inshesondete den Brn. Boper, er batte einen febr frommen Onfel, ber unfer großer Breund mar. Die Frau Ruffin were ben Sie wohl am boften unter bem Mamen helena Meufers, enfragen, ben fie vor ihrer Berbeirae thung führete. Gie wohnet zu Dumbach, einem Dut im Bergischen, etliche Stunden von Dublheim bei Colln-entfernet. Qu Elberfelb mobnete einer bor gebn und mehr Jahren, Mamens Deter Robleund feine Tron, zwei in ben innern Wegen erfahrene Geelen. In Rheimbergen wohnet auch ein frommer Areund, Mamons Br. Weck, beibe, wann Sie nach Reinsberg ober Elberfeld fommen. grußen Sie berglich michu Burcheib bei Ufen, in sinem Saus bieverkehrte Welt genannt, bat ebes mais

mals gewöhnt einer Namens Hr. Bieberbach, ber nehft seiner Frau, wann fie noch leben, im Insern weit gekommen senn mussen, grußen Sie dies selben von mir gar herzlich, wann Sie dahin komsmen. Ich sende mit diesem Brief einen halben koulsd'or an ihre Frau, für Sie zum freundlichen kiebesgruß von M. 1. Sch. und mir, sie konnenihrer Frau schreiben, was sie mit dem halben kuisd'or maschen soll. Beh grüße Sie nochmals herzlich. Ableu!

ben 4. Dov. 1759.

The Brief vom zeen hat mich sehr erfreuet, bars dus zu ersehen, daß Gott es Jinen offenbaret) worinnen Sie bisher gefehlet haben, Sie haben wohl gethan, mir alle Umstände bavon zu schreiben, Sie warden aber besser gethan haben, es eher zu melben. Gott fordert diese Treue von Ihnen, und von üllen, die auf diese Welse mittelbar gesühret werden. Gott hätte es mir zwar auch entdecken können, wann Die aber darauf hätten warten wollen, so würden Die aber darauf hätten warten wollen, so würden Die auf ein Wunderwert gewartet haben, welches Mr. Gott versuchen. Sie waren mir lieb, als Sie hier waren, das machte, die Mittheliung hav te hei Ihnen Eingang, Sie blieden in der Stille; und dadurch wirde wieder ein neuer Grund gelegt, wodurch, wie auch durch die Entrückung Rheer.

K Rr. bie Gott als ein Mittel bargu brauchte, Shnen bie Augen find geofnet worben. Inbeffen wunderte es mich felbsten, wahrend Librer Anwesenheit, baff ich fo wenig mit Ihnen reben fonnte, ich aberlieff aber biefes, wie alles andre, Gott, und fonnte' Ihnen weiter nichts fagen, als baf Gie fich ben Berftreuungen ohngeachtet, ftets in ber Begenwart Gottes ju erhalten ... trachten follten. Sierauf muß ich Sie auch jego verweisen, und bag Sie, fo oft Sie fonnen, etwas in M. G. ober anbern muftis schen Schriften lefen. Sie haben jego mehr mb. thig, Git febr ofs bes Lages über, in bie Begenn wart Sottes au ftellen, und mit einem Seufger ibni The Berg und alles zu wiomen und aufzworfern, Wen fes ift Ihnen von einer abfoluten Rothwendigfelt, und ba Gle unfangen, fdwacher ju werben, und ein erfter Winter in Ihrem Innern zu kommen fdjeiner)- fo wutben Sie in ganglichen Berfall koms men, und wieder jur Welt fehren, wann Gie bies fe Uebung, fich frete bei Bott ju halten, vernache Merten Gie fich biefes mobi meiniliebes Miliaten. R. und fenn Sie getreu ber Snabe, bie Gie bon Bott empfangen baben ; gebenfen Gie an bie Afraes Aren in ber: Waften: feinem Bolte in femals fo große Guabe burch mancherlei Zeichentund Wuns ber wiebetfahren, als biefen Ifraeliten," aber auds Seine find jemals so hart gestrafet worden als diefe, weil fie gegen die übergroße Barmbergigfeit und Beimfuchung Sottes ungetreu wurden, daber auch

Von 600,000 Mann mar.2 ins land ber Berbeifing kamen, die übrigen aber alle in der Bufte umfas Diefes ju einem erftaunlichen Erempel. wie bart Gott die Unbaufbarfeit und Migbrauch ber erwiesenen Oneben ftrafet. Sch bitte Gott um feiner menblichen. Erbarmung und um Beft Christi triben und Werbienft willen, bag er Gie für einen fb febrecflichen Ungluck bewahren wolle. fregne Gie, mein liebes R. Jefus ftarte und vermehre Ihren Glauben, und gebe Ihnen Treue und Beftanbiefeit, fest bei bet Gnabe Gottes zu balten. und biefelbe burch Untreue nicht zu verfchergen. Je-Lis fchibe und erhalte Gie bei allen Befahren, er fegene Gigund gebe Ihnen feinen Frieben, Amen! 3ch und meine Sausgenoffen grugen Gie berglich und innigft, und wunghen mit Ihnen im Bergen Refu fets vereiniget an bleiben. Ich mein liebes Rind, febn Giegetren gegen bie unendlich große Guabe, bie Bott Ihnen unter vielen taufenden erwies fen hat, Welche Strafe in ber Ewigfeit wieben Sie nicht verbienen und feiben muffen, wenn Sie treuloff follten erfunden werben, wofür ber erbare mente Refus Sie bemabren wolle.

Für die ertheilte Rachricht in biefem und in Ihrem vorigen Brief, daufe ich Ihnen. Gott wird ja endlich eine Errettung schaffen. Wielen Nache richten pufolge, möchte sich Spanien für die Allianz mit: Eingland und Preußen erkäuen, welches den Sachen ein anderes Ausehen geben wird.

Ach grafe Sie nochmals in bem Herzen Jesu innigst. Abieu!

ben 14. Julii 1759.

Spre brei Briefe wom 4ten, gren und 12ten biefes, babe ich alle mobl erhalten, und bante Ihnen gar febrifit bie vielen Machrichten von frommen Derfos went, bie Sie auf bem ABege angetroffen baben. Es bet mich biese Machricht febr erfreuet, inbem banaus: erheltet, daß obgleich im Allgemeinen keine Befghrung ter Welt burch biefe Strafgerichte Bote tes erfolget; jedennoch fich bin und wieder Geeten finderig bie fich Gott gegeben, bamit Befus Chris ftus fein Beich in ihnen aufrichten tonne. Bom Dorf Banfild wer Coofelb maren verschiedene von boreigen Erweckten bier i imei Bauerinnen von fole den waren bei mir , und ibn Bericht ftimmet mit bem ihergin, mas Sie mir bavon gemelbet baben, biefe Baugrinnen beißen Margret Ilsebein und Catharine Dangieger, Ihnen dur Rachricht, menn. Sie burch bief Begend wieber marschieren follten ich gab ihnen einige Bucher; auch bas kurse Mittel, und Prophesen ber M. G. einer andern Beibebeifen, die fich auch Ilfebein nannte, und aus bem Ottofrug ift. Die Rreunde auf bem Salze werk, die von Hehlen und dr. Wepl, lassen Sie birmieder berglich grußen, unt erfreuen fich nebst

trieinen Sausgenoffen und mir, bag Sie fich wohl befinden.

Bann Sameln follte belagert werben, werben Sie febr mobl thun, ihre Frau und Rinber vorber bon bannen meg, und an einen anbern Ort au fchie Was mich betrift und nach meiner fleinen Einsicht, fann ich mir nicht vorffellen, bag bie Rrangofen Sameln follten belagern wollen, fo tang Die alliere Armee noch gang und im jesigen Stande . ift, wann fie aber von ben Prangofen gefchlagen gur werben bus Ungluck hatten, alsbann tann es eber gefchehen, bag bie Frangofen eine Beldaerung unternebinen. Rif ber Ruf mabr, baf bie Ruffen fich juruct gleben, fo werden bie flugen frangbilleber Generale um'fo weniger gebenten Sameln zu belas gern, ale es leicht, ja gewiß gefcheben wurde, bag ber Ronig in Preufen ein Beet nach Miebetfachfen. betachtren murbe, weburch ben Rrangefen Rufube: und Retraite abgefchnitten werben murbe, wann fie fich in die Wefer Berge enfagirten. Man bebittvet biet noch andere Meuigfeiten; ba folde aber bon Sameln fommen follen, fo weiden Sie alles beffer und gewiffer wiffen. "3th wunfche mobl, bag: Sie ims wieder befuchen mochten; allein in jegiger Cris fis ift es Ihnen nicht rathfam, und andern fich bie Sachen, fo ift gu befürchten, bag ein neuer Marfif Sie beifinbern murbe, hieber gu tommen. Dan muß alfo bie Borfebung Gottes machen laffen, und von berfolben erwarten, wann und wie Gie und

Ader merben befuchen fannen, welches uns allezeit febr lieb fenn wirb. Ich boffe, baf ber Sr. Benes ral von Dr. ba er einen Daß bat, bag er bier ben Meumen getrunfen, obne Unftof feinen Weg wird fortgefeget baben, es ift mir lieb, baf Sie mit ibm und feinem Beren Sohn gefprochen baben. ber Berr Beneral, ift ein eben fo tapferer mobimes ritirter Officier, als fein Ders rechtschaffen an Bott ift. Hr. Went ift gegenwartig noch bier, und wird wohl bis gegen bas Eude ber funftigen Woche bier verbleiben. Er hat mir ein Portrait von M. B. bon Ben. Schepp berfertiget, mitgebracht, bas febr fcon ausgearbeitet ift. Es bat mich ina niaft erfreuet, bag Gie nach bem Innern Ihren Beg ju Gott fortfegen. Genn Gie getreu bei ber unschasbar großen Gabe und Onabe, Die Gie von Sottes Erharmen empfangen baben, bag er Gie ins Innere Gebet eingeführet bat. Trachten Gie ben falbungevollen Brieben ber mahrnehmlichen Begenwart Gottes in Ihrer Seele ju bemabren; Die-Ses ift bas Manna und Brod bes lebens, bas Ihre Seele ftarten, bewahren, und von einer Gnabe aur anbern fubren wirb. Gie werben aber biefe innere Rube und Frieden erhalten und bewahren, wann Sie ber innern Stimme Gottes folgen werben, bas Bofe zu vermeiben und bas Gute zu volle beingen. Refus feegne Gie, er ftarte, fchuge und . erhalte Gie, und gebe Ihnen feinen Frieden. Gie find mir und meinen Sausgenoffen innigft lieb, unb

ich hoffe im Geift Jefti mit Abnen vereinigerzu bleb 3ch und meine Sansgenoffen gruffen' Gie Much wird Ihre liebe Frau bergich ges berallen. gruffet. Es fcheinet, biff es fich mit meiner Des fundheit beffert. Allein hierauf ift nicht gu bauens Bott, fchreibet Di. G. anbert bie Dieposition auch des leibes und ber Gefundheit vielmals, und feget bie Ceele in allerlet Stellung, bamit fie in ibe rem unumfdrankten Abhangen von bem Billen Bottes bei allerlei Proben fest bleibe. Bott wird ferner thun, was fein Beiliger Wille ift. Bie Br. Paftor Danttemattn innerlich freget, fo fteben bie meiften Paftores, bie murflich Gott furche ten, aber bei ihren lebebegriffen fteben bleiben. Sie verfteben nicht, was moftische Schriften find, indem fie feine Erfahrung bavon haben. Es # auch nicht gut, fich mit fofeben, wann Gie nicht was tiefes ertennen moch haben, allzu befannt gut machen, weil man leicht mit einem Beuchler fonnte befannt werben, ber fich qut zu fenn ftellen fonntes und alsdam konnte ein folder Ihnen leichtlich Berd folgung und allerlei leiden erwecken. Seboch boffe ich, baf Gott Gie erhalten und hierinnen bemahren werbe. In Bembolgbaufen bei Rabensbermioll ein febr frommer Paftor fenn, Ramens Dr. Damli; ein fandmann bafelbst, Namens Berrmann Chris ftoph Difberg, fagte mir bieles von bemfelben. Ein frommer Sattler foll in Berford wohnen: 30 Buterstofe, in ber Grafichaft Reba, ift-auch ein from

frommer Oberpfarrer, Namens Hr. Edler, und daselbst ist anch eine Weibsperson, Gerdrut Fresberich, benen ich ber M. Gution Bucher gegeben habe. Wann Sie wieder nach Bielefeld kommen sollten, werden Sie daselbst und in der dortigen Segend viele Freunde sehen, die sich über Ihre Ankunft sehr erfreuen werden.

Ich gruße Sie nochmals herzlich, Sie sind mir innigst lieb, laßt uns in dem Liebesherzen Jest uns sehen. Jesus seegne Sie, und gebe Ihnen seinen Frieden, Amen. Schreiben Sie mir oft, so lange Sie noch in Hameln sind. Abieu!

deu 31. August. 1789.

Shr Brief war mir sehr erfreulich, und hatte Hr. Weild mir schon gemeldet, daß Sie ihn mit einem Besuch erfreuet hatten. Da Gott Sie birher sie gnabig und wunderbar, bei Ihrem schwachen Kord ber erhalten hat, so wird Sott bleses noch ferner thun, und Sie schüßen und bewahren, wenn Sie nur in seiner Gegenwart stets zu wandeln trachten werden. Gott sagte zu der heiligen Gertrud: Sorge du sür mitch, so will ich für dich sorgen. Dieses appliciren Sie auf sich, und glauben gewiss, daß die Treue dessen, der der Treue und Wahr-haftige ist, seine arme Creatur, die ihr ganzlie the Vertrauen auf ihn seher, ummnermehr verlaffen

fen noch verfaumen wird. Refus feegne Gie, er ftarfe Ihren Glauben und Bertrauen in ibm, er Schufe und erhalte Gie, und gebe Ihnen feinen Arieben . Umen! So berrlich und gestegnet von Bott ber Sieg bei Minden gewesen, fo hat uns boch Die Machricht von dem Berluft ber Preußen bei Rus neredorf ben 12. Diefes in Beforgniß gefeget. muffen aber allezeit sagen: herr du bist gerecht. und beine Gerichte find auch recht! bie .....lander genug werben gelitten haben, und barinnen burch bie Erubfale viele Seelen werben que bereitet worden fenn, bag bie Gnabe Gottes in ibe nen wirken kann; nachbem auch ber Ronia in Dr. fich vor Gott genugfam wird gebemuthiget haben, wird fich bas Unglud wenden, und alles unendlich beffer und glucflicher geben, als man es batte boffen Wir muffen Gott vertrauen. fonnen. wird, wie M. G. fagt, feinen Rnechten ben Dros pheten, ben ihnen verheißenen lohn auch barinnen geben, baf er aller Welt zeigen wird, wie bas, mas er Gie, burch feinen Beift getrieben, bat res ben und schreiben genfacht, mahr fen, und aufs genaueste erfüllet werden muß. Durch Untrieb bes Beiftes Gottes fchrieb M. G, von diefem allerblus tigsten Rriege, ben wir jego haben, welches und ungablig anderes aufs genqueste ift erfuller worden. Bas fie bom Ronig bem Ueberwinder geschrieben, bavon ist zwar die Deutung noch einigem Zweifel unterworfen, allein fo viele andere Reunzeichen fchei-

nen ju vergewiffern, bag biefer Ronig ber Hebermine ber, ber Ronig in Preugen fen, aber blefer, fchrete bet fie, foll fiegen, nachbem Satanas fich aus ale Ien Rraften wird gewehret baben, und alsbann foller flegen, und alles bem Reiche Jefu Chrifti unterwerfen, allein ber Streit werbe erfchrechlich fenn. Wenn ber Streit erfchrecklich fenn foll, ja wenn alles fcheinen foll, als ob alles geschehen, und alles bis zur Berzweiflung gestiegen fen; fo folget ja, baf bie Reinde bes Konigs, des Ueberminders, auch mane chen großen Bortheil werden gehabt haben muffen, ebe fie besieget, und alles bem Reiche Besu Christ unterworfen worben. Mir famen bei ber vorges melbeten Schlacht vom 12. biefes, bie Worte bes Davide (1 Sam. 17.) ins Gemuthe: Es entfalle feinem bas Berg. Bir wollen Gott vertrauen, Sott wird helfen, Umen! 3ch hoffe und erwarte einen Streich von ber Sand unfers allerheitigften Sottfindes Jefu, ju unferer Errettung.

Man debitiret hier, baß Munster in ber Allier ten Handen fen. Ift bieses, so werden Sie viels leicht weiter marschieren mussen.

Wann Sie nun wieder gute, bem Innern er, gebene Seelen antreffen, so grußen Sie diefelben von mir, und geben mir mit Gelegenheit Nachricht von ihnen.

Ich und meine Hausgenossen grußen Sie herzeich, und hoffen auch, wenn Sie in die Mabe komen, (woran ich vor Ende dieser Campagne zweisse, Magaz 7. B. 3. Se E aber

aber vielleicht bei den Winterquartieren) daß Sie uns besuchen werden. Die Freunde auf dem Salzwerfe grüßen Sie ebenfalls. Aesus seegne Sie und gebe Ihnen seinen Frieden. Ich hoffe, Sie werden getreu senn in der Snade, die Gont Ihnen schenket. Abieu!

ben'28. May 1759.

Was Sie von Ihrem Innern melben, hat mich febr erfreuet, ich hoffe ebenfalls, daß Ihr Besuch bei une im Seegen gewesen, und Ihnen nuslich fenn merbe. Senn Sie ja getreu, in ber Ordnung ! Sottes ju bleiben, und alle Erceffe im Trinfen gu meiben. Ein Sehler bleibt felten allein, es folgen mehrere aus einem, die unfer Inners gar verftellen. Suchen Sie auch in ber Trockenheit und Bibge, und in allen innern Schmerzen fich ftete in ber Begemwart Bottes ju halten, und wann Sie fich jerftreuet befinden, fo lefen Sie etwas in M. G. und bergleichen Schriften. Beim Feuer erwarmet man fich, bleibt man ju lange vom Feuer entfernet, fo wird man immer falter, und endlich erstarren alle Wie dieses in ber Matur ift, so ist es auch in ber Snabe: baber muß man feinen Mugens blick verfaumen, wieder zu Gott zu tehren, wente man merfet, bag man fich von Gott entfernet bat. In der Trockenheit, Bloge und innern Druck halt

es fcmer, fich ju Gott ju halten: allein man muß biet Gewalt brauchen, bie Matur überwinden, und fich bennoch in ber Begenwart Gottes halten. Taue lerus fagt: Es find noch wohl Menschen, Die Sott ums lobn bienen, wann er uns Troft und Sugigfeit innerlich giebt, aber Gott ohne Gold, in ber Blofe, Trockenheit und innern leiben bienen, bas wollen wenige. Und ein anderer Beiliger fagte? Wann wir bei Gott aushalten in ber Trockenheit, Blage, Creus und feiben; bamit beweifen mir Gots unfere liebe und Treue: wann aber Gott uns Eroft und Sußigfeit mittheilet, fo ift es Gott, ber uns feine Treue und liebe erweiset, welches gefchiebet um unferer Schwachbeit willen. In bem Stanbe bon Annen, worin Gie fich befinden, erfahret man gweierlei, innern Druck und Deinlichkeit. eine wird verursachet burch unfre Untreue, welches wir balb merten tonnen, und ben Rebler fogleich Das andre leiben ift ber Suns berbeffern muffen. ger ber Seele nach bem lebenbigen Bott. bungern, verlangen und febnen une nach Gott, weil wir aber noch unfere Satisfaftion, Leoft, Befchmad, Suffiafeit babei fuchen und barnach bungern, und biefes lettere wohl ber hauptfachliche fte Begenftand unfers Berlangens ift, und wir um bie Reinigfeit ber liebe ju Gott, und um Gottes eis genes Intereffe und Ehre weniger befummert find; fo ift biefer hunger und Berlangen ber Geele noch viel zu unrein, als bag Gott biefen hunger mit fich felbst

felbft fattigen tonnte, baber froßet er bie Geele, bie er mit biefem von ihm gegebenen hunger zugleich zu fich ziehet, zuruck, bamit fie allmählich letne, ale les eigne Gefuth fabren ju laffen, und Gott in Reb nigkeit zu tieben um fein felbft willen, und nicht aus Interesse noch Absicht auf une. Dieser Sunger macht ein Sauptstuck unserer Reinigung in biefer Welt, und ist bas Reinigungsfeuer und Regfeuer in jener Welt, fir folde Seelen, bie in ber Une bollfommenheit abgeschieben find, und da hier in biefer Welt bie Gnabengeit ift, sie aber solche vers faumet haben, ober untreu gewesen, benen reinis genben Bewurfimgen ber Onabe ftille ju balten, fo verursachet biefer ihr Bunger und Berlangen nach etwas, bas fie nicht haben tonnen, ihnen eine fob che Dein, die alles unenvlich übertrift, was man bavon fagen fann. Die verbammten Seelen unb bbfen Geifter haben auch Diefen hunger, ja einen rafenben Bolfsbunger, aber nicht nach Bott, fone bern bloß nach einer Gluckseligfelt, bie fie verfchers get haben, und bis nach Endigungen der Saccula Sacculorum nicht mehr haben fonnen, und in bee Erfattigung mit Gott in ber Zeit ihrer Berbamme nif auch nicht haben wollen, benn fie haffen, bets abscheuen und laftern Gott, und find in einer immermabrenden Rebellion wiber Gote, und flieben vor ibm. Da aber ihre Seele bie Eigenschaft, anerschaffen ift, und nimmermebe die ibr bon ihr geschieben werben fann, bat, bag fie

gern gluckelig und vergnügt fenn wollen, fie aber Diefer Gluckfeligkeit fich auf immer und ewig beraubt su fenn glauben, bennoch aber einen muthenben Wolfshunger barnach haben, fo verurfachet biefes ihnen eine so unaussprechlich große Höllenqual, bas für auch die Leufel felbst erzitterten, da fie zu Refu Christo fprachen : Du bist tommen uns zu quis Ien, ehe benn es Beit ift. Und dieser wuthende Wolfsbunger ist ber nagende Wurm, der nicht ftirbt, wie Sesus Christus fagt. Diezzu fommen noch andre unaussprechliche Quaalen, und die Befellschaft ungabliger anderer verbammten Beifter, welche bie verbammten Seelen und verbammten Beifter werben leiben muffen. Gleichwie aber biefe nach einer fatisfatsanten Olucifeligfeit bungernbe und begehrende Eigenschaften von ber Seele von Den verbammten Seelen immer und in alle Emiafeia ten ber Emigfeiten nicht fann getrennet merben, und eben dieses der allerpeinkichste Theil ihrer Hole lenqual ift; so wird auch eben biese Eigenschaft Urfach zu ihrer endlichen Wieberbringung und Wie-Deraufrichtung in Die gottliche Snade fenn: benn wenn biefer nagende Wurm, ber nicht ftirbt, ferner bie qualende Befellichaft ber anbern ver-Dammten Beifter, und andre unaussprechlich große Quaglen, burch so viele Saecula Saeculorum bindurch gewähret, sie so abgemattet, ermüdet unb in die Enge getrieben bat, baf fie es gar nicht mehr ertragen noch ausfteben fonnen, Sott aber aus

Onaben, und um bes unermefflich großen und ewis gen Berbienftes Jefu Chrifti willen, ihnen einen Blick ber hofnung giebt, bag fie, wenn fie fich une ter Gott bemuthigen und beugen wollen, ihnen wohl. Engde wiederfahren, und fie ihre verlohrne Blude feliafeit wieder erlangen tonnen; fo ift fein Zweifel, baf fie biefen Blid ber hofnung ergreifen, und wie ber verlohrne Sohn sich in wahret Reue ju Gott wieber wenden merben: und biefes wird alsbann ber Unfang senn, bag von biesem Augenblick an, ihre Bollenvein fich in ein Reinigungsfeuer, wie bei ben Seelen im Jegfeuer, verwandeln wirb. fie gteich eben wie zuvor in ber Bolle bei ben verbammten Geiftern, fo lange ihre Reinigung wahren und bauern wird, bleiben und aushalten muffen, gleichwie bie befehrten Gunber in ber Belt unter ben Bofen, von benen fie ungablige Uebel erbulden muffen, bleiben und aushalten muffen; fo ift boch von biefem Augenblick an, ba fie ben Billen fich unter Gott ju bemuthigen, gefaßt haben, ihr innerer Zustand verandert, und ihre Reinigung angefangen, welche wird vollendet und vollführet mer-Wann Jefus Chriftus (1 Cor. 15, 22 bis 28.) ben letten Reind, ben Tod, with aufgehoben haben, namlich, wann ber fenrige Schivefelpfuhl, (Apoc: 20, 14.) welches ist der andre Tob, gang und gar nicht mehr fenn, und von Refu Christo aufgehoben, das ist, ganz und gar zernichtet fenn wird; alebann, und wann alle und

jede gefallne Creatur, keine einzige ausgenommen, Zesu Christo wieder freiwillig und aus-liebe wird unterthan gemacht worden senn, alsbann wird er das Reich Gott und dem Vater überantworzten, damit Gott alles in allem sen. Also dann haben ausgehöret alle Zeiten und Weltalter, und die ewige niemals sich endigende Gläckseligkeit aller und jeder Creaturen, keine ausgenommen, simmt ihren Ansang.

Sie werben aus biesem Allem, was ich Ihnen bon bem Sunger ber Seelen gefchrieben habe, foviel auf Ihren Ruftand appliciren konnen, bag es gar nicht barauf ankommt, ob Gie innerlich etwas beutliches von ber Gnade Gottes wahrnehmen ober nicht, indem, wann Sie es beutlich mahrnehe men thaten, fo mufte es erftlich burch einige fatisfatfante Sattigung bes hungers, und bie 36. nen Qualeich ein licht giebt, gefcheben, und biefes murbe Sie aus bem Reinigungeftanbe herausfegen, und ibre Reinigung um eben fo lange aufhalten und verfpacen, als ber mahrnehmliche Ginbruck biervon in ihrer Seele haften murbe. Zweitens murben Sie fich beffen anmaßen und barinnen fich wohlgefallen, welches ein unaussprechlich großes lebel für Sie fenn wurde. Sie mulfen alfo auf teine wahrnebme liche Troffungen warten noch folche verlangen . fone dern diefen peinlichen Meinigungsbunger in der Ueber-

gabe und Unterwerfung unter Gottes Willen erbulben wollen, fo lange Gott folden auf Ihnen laffen Sind Gie in diefer Uebergabe, fo werben Sie allezeit babei einen Non trouble (wie M. Guion foldes nennet) paben, bas ift, eine Dichte unruhe, eine Nichtverwirrung, und hierdurch werben Gle in allen Zeiten, ba diefer peinliche Suns ger fich empfinblich fparen lagt, aushalten tonnen. Es fommen jedoch, und um ber Seelen Schwachs beit willen, Zwischenzeiten, ba biefer qualende Suns ger nachtagt, und man wieber Rube und Erquidung Diese Ubwechselungen muffen Gie fo erbulden, und fich so viel moglich enthalten, etwas zu munschen noch zu begehren, namlich nicht mit bem obern an Gott überlaffenen Willen, welches Sie febr fordern wird, immer meiter fort ju fchreis Kommt ber quafenbe Sunger, fo bulben unb tragen Gie ferner benfelben fo gut Gie tonnen; tommen Troftungen, fo gebenten Sie an bie Borte bes Engels jum Elia, ba er ibm Brod und Baffer brachte, ober an bie Worte ber beiligen Schrift: er, ber Elias, giena durch die Kraft biefer Speife bis an den Berg Horeb, vierzig Tage und · vierzig Rachte. Diese vierzige Zahl beziehet fich auf unfte Reinigung, (auf die biergig Stunden Jes fu Chriffi im Grabe, auf feine vierzigtagige Berfie chung bom Saran, auf bie vierzig Jahre ber Afraer Ilten in ber Buften 2c.) und biefe Evquickungen ber Speife.

Spelfe find uns auch nothig, um der Schwachheit unferer Seele willen. Daher wir es in Demuth annehmen muffen, aber auch diese Speise der Trofrungen nicht langer behalten wollen, als Gott sie uns läßt, um unfern Wes in der Reinigung fortzufegen.

Moch weniger aber muffen Sie verlangen, et. was beutliches in fich wahrzunehmen ober zu empfinben, over eine große Veranderung zu erfahren; bas erfte ift gang und gar wiber Ihren Stand, bann Sie follen feinen lichtsweg geben, fonbern im bunfeln Glauben, in ber bunfeln Glaubensmufte man-Das lette abet, eine große Beranderung au erfahren, bas ist, bas murklich verborgene leben mit Christo in Gott, barzu ift bei Ihnen bie Reit noch lange nicht. Sie merden aber nach und nach, und wann Sie in allem, wie ich oben gemel' bet, getreu fenn werden, babin geführet werben, baß Sie, obschon unter ungahligem Gend, bas Reugniß ber Kinbichaft Gottes in sich fublen und empfinden werben. -

Dieses sen far biesmal genug, zur Beantwordung bessen, mas Sie von mir zu wissen verlangt haben. Die eigne Erfahrung und M.G. Schriften, werben Ihnen kunftig, und nach und nach, mehreres aufschließen.

•

Ich und meine Hausgenoffen grußen Sie herzlich und innigst. Der Engel bes herrn geleite, schüse und bewahre Sie in Ihrem Berruf und Amte. Jesus seegne Sie, er sthüse ünd erhalte Sie, er erhalte Sie gesund, und gebe Ihnen seinen Frieden. Ich hosse, win werden in dem Willen Gretes zusammen vereisniget bleiben, Annen.

5. Ueber

### Ueber Mystik.

RBenn irgend etwas verbient, psychologisch bestrachtet zu werden, so sind es die lehren der Masslif, welche auf die Semuther der Menschen einen so erstaunlichen Einfluß von jeher gehabt haben, und noch haben.

Dieses Einflusses wegen sind sie schon der Bertrachtung werth — da insbesondere die höhere Mystik gar keine Reize für die Einbildungskraft hat, sondern vielmehr alle Bilder selbst erst aus der Sees se vertilgt wissen will, ehr das eigentliche licht darin erscheinen kann, welches denn auch wieder mehr eis ne verzehrende als wohlthätige Flamme ist.

Dergleichen Dinge mit Machtsprüchen an die Solte zu werfen, führt uns nicht weiter; benn sie Fommen badurch nicht an die Seite, sondern bleis ben immer auf ihrer Stelle liegen, und hemmen ben Weg.

So viel leuchtet freilich ein, daß die Mystik schon beswegen keinen kesten Grund haben konne, weil sie die übrigen reellen menschlichen Kenntnisse und Wissenschaften nicht voraus sest, sondern gleich das Resultat vorwegnimmt.

Es ist gleichsam eine Metaphisik ohne Physisk — ein Etwas, das über einem Abgrunde schwebt und gautelt, aber doch immer ein Etwas bleibt, woran zu zarte Gemuther sich gern kesthalten mögen, weil sie durch das gröbere Irrdische sich durchzuarbeiten scheuen; weil sie von der Menschene masse gedrückt werden, und nun auf einmal ganz isolitt, in einer schönen Einsamkeit sich wiedersinden. —

(Die Fortsetung folgt.)

Morig.

6. Einige

## Einige Beispiele von Geistes : ober Gebachtnigabwesenheit.

Ein Beitrag zur Erfahrungsfeelenkunde vom Herrn van Soens.

In meiner Jugend übertrug man einem ziemlich einfältigen Menschen einen Dienst, bei welchem alle Berrichtungen barin bestanden, seinen Namen zu unterzeichnen.

Um uns eine Ibee bavon zu machen, wie viel Arbeit er habe, erzählte er, daß er seinen Namen In einem Morgen so oft geschrieben, daß er ihn am Ende vergessen hatte.

Man lachte ibm ins Gesicht, und jemehr et bie Sache im Ernft behauptere, bestomehr wurde er belacht.

Ich glaube, bag man Unrecht hatte, und bag die Sache, obgleich außerordentlich, doch nicht uns möglich und sonderbarer war, als es diesem Manne felbst vorgekommen.

2. Hr.

Hr. v. Br \*\*\*, ehrmals Abgesandter zu Mas brid, nachher zu Vetersburg, ein sehr ernsthafter, jedoch gar nicht hppochondrücher Mann, geht des Morgens aus, um einige Besuche zu machen.

Sein Besuch traf unter andern ein Haus, wo er Urfach hatte ju glauben, daß die Domestiken ihr nicht kennen wurden.

Also mußte er seinen Namen sagen, aber diesen Namen, feinen eigenen Namen, hatte er vers gesten.

Er glaubte narrisch geworden zu senn, untere bessen bemerkte er doch keine andere Berwirrung; allein seinen Namen konnte er auf keine Weise wich der sinden.

Er wendet sich zu einem hinter ihm herkommens ben Freund: Sagen Sie mir um Gotteswillen, wie nenne ich mich?

Man belacht ibn, er aber bestehet barauf, und versichert sehr ernsthaft, daß er wirklich seinen Nasmen vergessen habe. Man sagt ihm ben Namen, und er macht seinen Besuch.

3ch habe biefe Unefoote von bem Freunde felbft, welcher ihn aus bem Sanbel gezogen.

3.

Die Frau des Irn. Hennert, sehr berühmten Professors ver Mathematik zu Uerecht, welche felbst Mas Mathematiker und Ustronom wie ihr Mann war, bekam auf einmal, nach einer Krankheit, ein Berselfen ober vielmehr ein Unvermögen, eine Berwirsrung ber Sprache, welche der biblischen Beschreisbung von der Berwirrung zu Babel, vollkommen gleich war.

Memlich, wenn sie einen Stuhl begehrte, fors berte sie einen Tisch, wenn sie ein Duch haben wollte, forderte sie einen Spiegel. Und wenn man ihr das Wort, welches sie gesucht, und an bessen Statt sie ein anderes geseht hatte, vorsagte, konnte sie niemals dazu kommen, es zu wiederholen.

Bisweilen merkte sie selbst, daß sie die Sache unrecht namte, ein ander mal ärgerte sie sich, wenn man, da sie ihren Facher forderte, ihr denselben brachte, anstatt der Saube, welche sie glaubte ges nannt zu haben.

Diefes außerorbentliche Derangement hat vers schiebene Monathe bei ihr angehalten.

Ueberhaupt war ihre Sprache verwirrt und ein wenig schwer, aber ihre Vergessenheit erstreckte sich nur auf einige Worte der Sprache. Sie hatte übrigens ein so getreues Gedächtniß, daß sie forte. suhr, ihren Haushalt zu besorgen; sie zeigte sogar ihrem Manne den Stand des Himmels auf einer Karte so richtig als bei vollkommener Gesundheit.

Nach und nach ist die Frau D. wieder genesen, und hat noch verschiedene Jahre, bei dem vollkoms menen Gebrauch ihrer Seelenkrafte, geleht. Ich habe die Frau selbst in diesem Justande nicht gesehen. Hr. H. aber hat die Seschichte dies ser sonderbaren Krankheit herausgeben wollen. Ich weiß nicht, ob sie es etwa nicht gewollt hat. Aber ich vermuthe, daß er noch wohl Bemerkungen wird ausbewahrt haben, welche der Mühe werth wären, sie für das Magazin von ihm zu etbitten.

# Brundfinien zu einer Gebankenperspektibe.

Bir feben gerabe burch ausmidig Segenstände reihen und ordnen fich von felber.

Mie Men das Entferntere nicht unmittelbar, sondern durch das Rabere.

Das Entferntere scheint uns nur klein, in Bergleichung mit bem Mabern — ober, in so fern wir es uns, wie auf der Flache eines Gemaldes, eben so nahe wie das Nahere benken; oder es mit dem Nahern gleichsam in eine Reihe stellen.

Daber kommt es, bag bie Ferne gufammenbrangt.

Die Segenstande nabern sich in der Entfers nung immer mehr ber blogen Ides von den Segens ständen; das Sesicht nabert sich immer mehr ber Einbildungsfraft, je weiter der Gesichtefreis wird.

Daber find wir im Stande, uns die Gegend wie ein Gemalbe, und das Gemalde wie die Gesend zu benfen.

Wir wandeln die Allee hinunter; das Zusame mengedrängte erweitert sich, wie wir uns nach und nach ihm nahern; die Wirflichkeit tritt wieder in thre Nechte.

Wo bas Auge burch nichts gehindert wird, ba feben wir Wolbung und Fliche. —

Das Sochste, was une erscheinen kaim, Hi die Wolbung — über diese kann uns nichts erscheinen; benn die Wolbung ist über allem. —

es Charles (**Asia Confraints folga)** a madit a Conantige et al angelen der gegen den annen gene en angelen der general der Angelen annen general

April 150 April 10 Ap

The constitution of the section of t

भ्रात्माको स्थाप । अट्याम **(४०**० मध्य ४८) है। इ.स.च्याको स्थाप

งระจิบเป็น รอช เม่น ใหม่ เลาปรู้ใหม่ กซะบิบเก ชะวิ เพียน งระบุระชิ มหัช กระบับระบับ แก้กก็ด ดิวกร กระบบการเหติกเปิดกระด ระบัวกุรก็ก็กับ เวลา เกล้าเราสู้จัดกระบับไป กาก เดิดสำนัก

ानमाराज्यों के रिपूर्व के कार करेंग्रेस में कुछ है की अपनामाहरू है है। कि रिपूर्व के कार की कि कि

्रा क्षेत्र के क्षेत्र के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार का स्थापन के प्रतिकार के प्रति

The second section of the second

Kon-

Ronfessionen

bet

Madame 3. M. B. be la Mothe Guion.

4114

ihrem leben, welches von ihr felbft beschrieben ift.

Die mein keben sederzeit bem Creuze gewibmet gewesen ist, so war ich kaum wieder ans dem Ses füngnis loß, med der Beist stäng kaum an fich wies det zu erholen nach so vielen Widermäntigkeiten, war kand sich der teile nam allerlei Schwachheiten und känphilichkeitenaberhäuse, und ich hatte kast immermährende Kransheiter, wobei ich off dem Lobe sehr unge kam.

In diesen lescen Zeiten kann ich nur sehr wenig ober nichtes von meiner innerlichen Gemuchebeschafsenheit sprechen, weil mein Stand, einfaltig und uns paranderlich worden ist.

Der Brund biefes Stanbes ift eine tiefe Bers nichtigung, alfo bag ich nichts in mir finden kann, bem ich einigen Namen geben konnte.

B 2 Das) Dies ift bas lehre Kapitel aus ihrer Lebensbeichreis bung, und schilbert einen Zustand der Geele, wels cher, in fo fern er Tanfonng war, auch als Laus schung gewiß naber betrachtet ju werden verblene.

Das ist alles was ich weiß, bag Gott unenblich beilig, gerecht, gut, felig ift? bag er alles Bute in fich begreift, und ich alles Gienb.

Ich sobe nichts gevingent eit wich, und michts unwürdigers als mich. Ich erkenne, daß Gott mir solche Gnaden erwiesen hat, wodurch eine ganze Mele könnte sellg gemache werden, und daß ich vielleicht alles mit Undank bezahlt habe. Ich sage vielkeicht; benn weber Boses noch Gutes hat einen wes sontlichen Bestand in mir (als im mir.) Das Gute ist in Sott: das Riches allein ist mein Intheis.

Mas kam lot sagen von einem salden Bomb, wer inniver einerlei iff; ohne Absthie und ohne Besânberung? Denn die Drockenhois (da man feine empfindliche Kraft noch Gefähl vonniches hat) went fall anders spiche det mir sinver; ist mir eben so lieb, als der allervergnügteste Stand von ber Weste.

Alles ist verlöhren in dem unermöslichen Wesen, und ich kann weder wollen noch benten. Es ist als wie ein kleines Tropslein Basser, das in bent Meer verlohren und versenkt ist: es ist nicht alkin mit dem Meer umgeben, sondern ganz dasin versschlungen.

In diefer gottlichen Unermeßlichkeit flebet es fich nicht mehr, aber es erkennt die Dinge, die da vorkommen, in Gott, und heurtheilt sie gleichwohl nicht anders, als durch das reine Gefühl und Uretheil des Hergens.

Alles

Alles ist ettel Finsternis und Dunkelheit seiner Seits; alles ist licht von Seiten Gottes, bet es in keiner Sache unwissend läßt, und dennoch weiß es nicht, was es weiß, noch wie es dasselhige weiß, und ohne daß ihm die geringste Gestalt davon übrig bleibt.

Da ist weber Geschrei noch Schmerz, noch Mühseligkeit, noch lust, noch Ungewisheit; sons bern ein vollkommener Friede, nicht in ihm, sons bern in Sott; kein Eigennuß noch Eigengesuch für sich, kein Andenken noch Beschäftigung auf oder mit sich selbst. Siehe, das ist Sott in einer solchen Kreatur, und so weit kann er es mit ihr bring gen! Für sich ist sie pichts als Clend, Schwachbeit, Urmseligkeit, ohne daß sie weder auf ihr Elend noch auf ihre Mürde denket.

Wenn man etwas Gutes von wie glaube, sa betrügt man sich, und thut Gots dem Herrn Une vecht. Alles Gute ist in ihm, und um seinet wilten. Wenn ich irgend ein Vergungen haben konna te, o so wärd es darüber, das Er ist, was Er ist, sind daß Er es auch imwer senn wird. Macht er mich selig; so geschieht es aus lauter Snade und ohne alles Verdienst: denn ich habe weder Verdienst noch Wirdigselt.

Ich muß mich hbchlich wundern, daß man ein niges Pertrauen in biefes Michts fest: ich habe es gefäht: nichts bestoweniger antworte ich auf das, was man mich fragt, ohne beith de bekümmern, ob ich recht oher untrecht anworte.

Mebe ich unercht, so befremdet mich solches nicht: rede ich aber recht, so eigne ich mir beileibe solches nicht zu. Ich gehe ohne Behen, ohne Abs sichten, ohne daß ich weiß, wo ich hingehe. Ich will weber gehen noch zurächleiben.

Der Wille und die Triebe sind verschwunden: Armuth und Bloße ist mein Theil. Ich habe wes der Bertrauen noch Mißträuen, mit einem Wort: Nichts, Michts, Michts.

So wenig ich auch auf ein Nachbenken in mie selbst gebracht werde, so glaube ich, ich betrüge alle Menschen, und ich weiß doch nicht, wie ich sie bestrüge, noch was ich thue sie zu betrügen. Es giebt Zeiten, da ich gerne wollte, daß Gott möchte ers kannt und geliebet werden, sollte es mich auch taus send teben kohen.

Ich liebe vie Kirche: alles was sie beleidiget, das beleidigt auch mich. Ich fürcher mich vor ale kem, was ihr enegegen ist; aber ich kann dieser Furcht keinen Ramen gebon. Sozisk bannik eben als wie mit einem Kinde, das an seiner Wutter Brust liege, welches sich von einem sürchterlicher Ungeheuer gleich abwendet, und es nicht lang ans schaut, es zu erkonnen, was ostsen. Ich suche niches; aber os werden mir auf ter Stelle und zur Stunde die allerkräftigsten Ausbrückungen und Worte gegeben: wenn ich sie aber seihste sachen ober behale

dehaltenwollte, würden sie mir entgehen; und wenn ich sie auch nochmals fangen wollte, würde es mir eben so gehen. Wenn ich etwas zu reben habe, und man fällt mir in die Rebe, so verliert sich als les: da bin ich denn als ein Kind, dem man einen Upsel genommen hat, ohne daß es solchen innewird; es sucht ihn, und sindet ihn nicht mehr: ich werde einen Ungenblick unwälig darüber, daß man mir ihn genommen hat, aber ich vergesse es alsobald.

Gott halt mich in einer ungemeinen Einfaltige feit, herzendredlichkeit und uneingeschränftem Wesfen, bergestalt, daß ich diese Dinge nicht merke als nur bei Gelegenheiten; denn ohne eine Gelegendeit, die solches erreget, sehe ich überalt nichts.

Wenn man etwas zu meinem Ruhm fagen solle te, so würde es mich befremden, indem ich nichts in mir sinde. Nebet man mir aber Uebels nach, so weiß ich nichts anders, als daß ich sauter Elend din; aber ich sehe doch das nicht an mir, was man mir Udds nachredet: ich glaube es, ob ich es gleich nicht sehe, und sodann verschwindet alles.

Macht man, bas ich auf mich zurück benke, so erkenne ich nichts Gutes an mir. Ich sehe alles Gute in Gott; ich weiß, daß er der Grund und Nesprung-alles Dinges ist, und daß ich ohne ihn nur sin dennures Thier din

Er giebt mir ein freies ungezwungenes Wesen, und macht, daß ich mit den Leuten umgehen kann, nicht wacheneinem Zustand, sondern nach dem Zustand,

4 stand,

stand, worinnen sie stehen, alfd bag er mir auch wohl natürlichen Berstand giebt bei denen, die dere gleichen haben, und has mit einem so freien unger zwungenen Wesen, daß sie ganz vergnügt von mir gehen.

Es giebt eine Urt frommer teute, beren Sprache für mich ein lahmes Geschwäß ist: ich fürchte mich nicht vor den Fallstricken, die sie mit legen. Ich verwahre mich in keiner Sache zum Boraus, so gehet alles gut. Man sagt bisweilen zu mir: vehmt euch in Ucht, was ihr mit den und benenkteuten redet: aber ich vergesse es alsobald, und kann nicht darauf Uchtung geben.

Buweilen sagt man zu mir: ihr habt bas und bas gesagt; biese teute konnen es übelauslegen; ihr send gar zu einfältig: ich glaube es; aber ich kann nicht andere thun, als einfältig senn.

O fleischliche Alugheit, wie befinde ich dich so fehr der Einfältigkeit Lesu Christi zuwider zu senn? Ich lasse dich deinen Unhängern. Wos. mich ans langt, so ist der einfältige und niederige Jesus meine. Alugheit und meine Weisheit.

Und wenn ich sollte eine Königin werben, und es anders machen in meinem teben und Mandel, ich könnte es nicht. Wenn meine Einfältigfeit mir alle Moth von der Welt verursachen sollte, so könnte ich sie doch nicht fahren lassen.

Nichts ist größer bem Gott; nichts ift Keinen und geringer bann ich. Er ift reich; ich bin fche arm.

nem, und mangelt mir boch nichts. Ich fühle nicht, daß ich das geringste bedarf. Der Lod, das leben, alles ist mir gleich: die Ewigfeit, die Brit; alles ist Ewigfeit, alles ist Gott.

Gote ist liebe, und die liebe ist Gott, und alles in Gott und um Gottes willen. Man sollte eper das licht aus der Finsternis ziehen konnen, als etwas aus diesem Nichts: es ist ein Chaos, jedoch shne Berwirrung und Unordnung. Alle Gestalten sind außer dem Nichts, und das Nichts nimmt keisne Gestalt an.

Die Gevanken gehan ums vorbei, nichts halt fiv auf. Ich kann nichts mit vielem Borbebacht vorbringen. Was ich gefagt ober geschrieben habe, vas ist vorbei, ich kann mich es nicht mehr erinnern: es ist mir eben, als ob es für jemand anvers wäre. Ich kann weder Nechtsertigung noch Hochachtung wollen. Wenn aber Gott das eine oder das anvere haben will, so wied er thun, was er will, es liegt mir nichts baran. Er mag sich verherrliechen burch meinen Untergang, oder durch Herstellung meiner Spre und guten Namens, eines ist wie was andere in gleichem Gewicht.

Meine lieben Rinber, ich will euch nicht beetigen, und will auch nicht, daß the von mie nicht follet betrogen werden: Gott miß es thun und euch etleuchten, und enchentweder eine Ablehr oder Melogung zu diesem Michts gebett, welches nicht von felo nie Geste welchet. Es ift eine tebige fenchte: man tanneine Factel babei angunden. Bielleicht ift es mur ein falfcher Glanz ober Schimmer, der in den Abgrund frürzen fann. Ich weiß es nicht, Gott weiß es; es ist meine Sache nicht, ihr musset ein gestundes Unsterscheidungsurtheil darüber fällen.

Man muß nur den falfchen Glanz ausschien, die Fackel wird sich ninmermehr von felbst anstecken, wenn sie Sott nicht ansteckt, Ich bitte Gott, ex wolle euch immerdar erleuchten, daß ihr nur seinen Willen thun möget; was mich anlangt, wenn ihr mich unter die Juse treten solltet, so würdet ihr mir nicht unrecht thun, und ich wurde nichts dasegen sagen können.

Das ist es, was ich sagen kann von meinem Nichts, daß ich wollte, wenn ich etwas wollen könnte, daß man seiner ewiglich vergessen möchte. Wenn mein tebenslauf nicht geschrieben ware, würde er wohl schwerlich geschrieben werden; und nichts des stoweniger wollte ich ihn bennoch auf das geringste gegebene Zeichen, auf das neue wieder schreiben, ohn ne zu wissen warum, ober was ich sagen will.

Heiliger Bater, ich habe die diejenigen wieder in beine Hande gegeben, die du mir gegeben haft; erhalte sie in beiner Wahrheit, damit die kingennicht mode zu ihnen nahen!

Das heißt in der tugen fteben, wenn man fich bas allergeringfte queignet; es heißt in der tugen ftehen, wenn man glaubt, man tonne etwas, wenn man man etwas von fich ober für fich und um fein felbst willen hoffet, wenn man, gigubt, man besige etwas.

Sieh ihnen zu erkennen, o mein Gott, daß dies die Wahrheit fen, worüber du eiferst! Alle andere Sprache, die da abgehet von diesem Grundsas, ist kügen und Falschheit, wer demselben nahe kommt, der kommt der Wahrheit nahe; wer aber nichts anders spricht, als das Alles Gottes und das Nichts der Kreatur, der stehet in der Wahrheit, und die Wahrheit wohnet in ihm: dem weil die widersprechtiche Anmaßung und alles eigens von ihm augebauet ist, so muß nothwendiger Weise die Wahrheit in ihm wohnen.

Meine lieben Kinder, nehmet diese Unterweis sung an von eurer Mutter, so wird sie euch das tea ben bringen.

Debmet sie an burch sie, und nicht als von ihr, aber als ah sie ihr zugehörte; soudern als von Gott, und als die Gott allein zugehöret.

#### Rut

# Seelenzeichenkunde.

I.

Beitrage jur Zeichnung jugendlicher Cha-

E.

R. A. E. ein Anabe zwifthen ro und it Jahren, hat vielversprechenbe Anlagen, Die, menn fie jur geborigen Reife tommen, einen für bie Belt febrbrandbaren Mann aus ihm machen fonteit. Man fieht in bem Anaben sthon beinabe ben gangen Chas rafter feines Baters, Mit wohl ihm, wenn er einftein Mann wird, wie ber. Mur muß einigen feiner leibenschaften und Meigungen noch eine etwas andes re Richtung gegeben werben, wenn er nicht in Befahr tommen foll, bag fie ausarten. Rur einen gebnjährigen Rnaben bat er fcon febr viele Ernft. haftigfeit und Gefestheit in feinem gangen Betragen, bie ibn oft verleitet, feine jungere Gefchwifter, bie lebhafter find als er, ju hofmeiftern, und boch tann er oft, wenn er fich in ihre Spiele mifcht, eben so findisch thun als sie, welches bann freilich bie

Die Rolge bat, bag fein Sofmeistere feine fine gern Gefcwifter nicht viel befummert. Unlage feines Bergens ift gut, nur bat er gu menig Offenheit, und zu viel verstecktes ABefen, welches bfters verursacht, bag man ibn, wenn man nicht feinen Charafter ausdrücklich ftubirt, leicht fün falfch und heimtuckifch halten fann, befonders, ba er aus Chrgeis feine gemachten Sebler febr forgfale tie ju verbergen sucht. Doch habe ich gang sichers Erfahrungen, bag er bei Gelegenheiten, wo ich bie Bute feines Bergens, obne bag er es merten tonnte auf Die Probe ftellte, unwiderfenliche Bemeife ben von gegeben bat. - In feinen Sandlungen berricht viele Bedachtlichkeit, und von der bei King bern von biefem Alter fonft angutreffenden Baftige feit, zeige fich nicht viel bei ihm. Befonters aber wied er beinghe in allan feinen Handlungen von dent Beftveben bestimmt, bas Boblgefallen feines Bas ters ju verbienen; benn beffen Befehle find ibm faft bie einzige Richtschnur seiner Banblungen, und er rugt bie bebergretungen berfelben an feinen Beffbwig ftern ploglich; bies lagt boffen, bag, wenn er bie e Umbanglichkeit an bas, was ibm feln Bater fagt, behalt, er auch ben Grundfagen, bie ihm jest von ihm eingeflößt werben, getreu bleiben, und baburch. m einem glucklichen Manne reifen werbe. Rubnheit und Entschlossenheit ift ihm nicht eigen, fanbern er befist vielmehr einen gewiffen Grab von Aurchtsamfeit, ber ihn bitent, auch feinen Befthwin

ffern, besonders feinem jungern Bruber, lacherlich mocht. - Schon aus bem Bieber gefagten wieb. - fich schließen lasten, bag er auch feine Rluchtiafele In feinem Charafter bat. Bas er anateift, babel bielot er, und lagt fich nicht fo leicht burch außere Begenitante bavon abbringen , felbft bet Arbeiten, ble ibm anfanglich unangenehm find, beharrt er boch, wenn et fieht, baß fie gethan fenn muffen, find et fie einmal angefangen bat. - Die Rennte niffe, bie er schon gefammelt hat, sein naturlicher Berftand und fent Chegels verleiten ibn oft zu einer Mon etwas übertelebenen Disputirfucht, Die, wenn fie nicht in Beiten noth gebampft wirb; unleiblich Denn wenn er etwas behauptet, merben fann. 'and man ihm wibetspricht, ober wenn man ihn eis nes Rebiers beschulbigt, ben er entschulbigen gu fonnen glaubt, fo strettet et fo lange bawibet, bis er gewonnen zu haben meint, und wenn man ihm alsbann Recht glebt, fo funkeln seine Augen vor Freude. Bingegen wird er febr dadurch gebeuge; wenn man fich nicht in Steelt mie ihm einlagt; und ihn gleich Anfange Recht glebt, weil er biefte fün Denn alsbann bort er plose Berachtung anfieht. lich auf ju disputiren, und dies scheint nuch bas befe Mittel gu fenn; feine Disputirfucht gu bams Men. - Gein Bang und feine Stellung ift chas rafteriftifch. Der etflere ift gewohnlich langfam, both nitht auffallend ; und im Gegentheil fann et. maini es barauf unformint, boch belfer freingen,

alt fein weit lebhaftetet Bruber. Seine Steflung Alt verschieben, machbeiti er entweber allein ober in Gefellichuft At, und je nachbem ble Derfonen finb, mit benen ve fpricht, Benn alsbann außern fich beis state alle feine Leibenfieldfeit; balb Ebraelz; balt Befeitebubebei, balb bittenbes Schmeicheln barin. Me er aber allein, fo but fürgewohnfich etwas phiege murifches. - Celte Mienen und Gefichtszige Sertathen fcon viel Urthelistraft, find aber mich bie getreiten Zinsleger feifter leibenfchaften, beim er bat fie nicht fein feiner Bewalt j'buf er fit friterlich vertellen tonnte. - Rie finere auflerlichen Bes tragen ift et gwar ettoas findchtern und fentefichen, bavaber bechrolef Einnebinenbes, weil ifm, befone Ders bei alten Die fonett, felite Befestheit und Ernfte Buftiafeit unbfiehtt. Befonders balt et viel von Debnungy wogne er won Jugend auf gewöhnt more ben lit, baber er auch ein großes Befchrei barüber erbeben fann, wentr fon felnanb fein Spielmert. ober Bucher ich außer Debnung gebracht bat. Bein Abtverbaur und Merbenspftem ift feiner Beele angemeffen, etwas empfindlich, babei aber boch feltamb gefund. -- Die Rabigfeiten und Anlagen feiner Geele find voerftelich. Er bat ein aufferore orbentlich gines Gebächtniff, bas zwar nicht allzus famelt fafit, aber bas gefaßte unauslöschlich behålt! Bann ich ihm fleine ober große Beschichten arable, bie für ihn unterhaltens find, so weiß er fie toit eis nige Tage nachhet feinem Bater nach Gat. enibOrdneng fo wollfanbig wieber au erachlen. babiling auch nicht ber geringfig Alenfigne entschlieft. Dicte minder vorzüglich ift fein Bentent und feine Beute theilungeftigft. 3ch hatte ihm und feinem Bruben ainft beim Religioneunternicht nachhem Galdeildien Elementarwerf ben Begriff bes Zubividuumantiertz und machte ibm nachber, inhem ich ibn burch eine wieledigt gefchliffenes Glot gegen finen Bruber bine Chen Hafi, big Ginwenbungt : ... burch blefes Glade fiebt man je viele & ... alfo elebt es metr ale bles for einzigen; " allein an antropotete min febreite mein, bas find pur Bilber von ibm." - 34 Das bat bat er pielen Bleift mib einene tuft mit Inbeiter bie ibm pieles bon better was er guithen baty feichet mache. Er erzählte mir einft, all mir in ber ine zeinischen leftion ein Pousium wiederholten , bud: en fiben einmal überfehr harren en babereben biefell Serief erft farglich auch bei Macht überfest. 3cht fragte ibn, ab es ibne benn im Traum veraeftente men fen ? . . Rein, " fager en, mich babe et man denb genigcht, weil ich poch nicht einfeblofen fanne te, und bas Ding weiß ich augreendig." Eine Beweis nicht nur von feinens guten Gebantnich. fonbern auch von feiner luftign ernithaften Befahafer signagen. Und bei ben Alebenfehungen bie en me verfertigen bat, menbet er fo viel Genanigfeit ente haff er, mann feine Ueberfegung fertig ift, fie bem Most au Wort mit bem Original vergleicht, ume a gemachte Fehler, noch zu verboffen. -- Taler

lagen ju mechanischen Geschicklichkeiten scheint er auch ju haben, benn er giebt fich j. B. oft bamit ab, baß er aus Bohnen, bie noch in ben Sulfen find, ober andern langlichten Korpern mit vieler Mube Bolaftoge und Fugen erbaut, die ibm-eine besto großere Freude machen, je bober er fie, obne baß fie einfallen, bauen fann, ober er macht manche mal felbst aus kleinen Studichen Solz und Raben gang fleine Buggeschirre fur feine bolgernen Pferbe, momit er fie an irgend etwas, bas einem Juhrwerk abulich ift, anspannt. Much batte er eine große Breude baran, und war febr babei beschäftige, als ich ibm einft eine Jagertasche verfertigen half, wie Robinson sich eine machte. Unlage gur Dichtfunft bingegen konnte ich nicht in ihm entbecken, vielmebe babe ich bie fonberbare Bemerfung an ihm gemacht, Daß er Erzählungen und Rabeln in Berfen bei weitem nicht fo gerne bort, als bie in Profe. - Unter feinen Leidenschaften ift mobl der Chrtrieb die ftarffte: und eben biefe ift es, von ber ich oben fagte, baß fie leicht aufarten konnte, wenn fie nicht jego schon richtig gelenkt und gehörig eingeschrankt murbe. Das lob seines Baters zu verdienen , ober auf feis ner Meriten lifte Optime zc. von mir zu erhalten, bies find ihm fo wichtige Dinge, bag er alles moge liche anwendet, um nicht ihrer beraubt zu wer-Sieht ihm fein Pater eine thatige Probe feines Wohlgefallens, fo wird er bapurch fo febr jum Guten angespornt, bag er nun que allen Rrafe Magaz. 7. 3. 3. St.

ten arbeitet, biefes Wohlgefallen auch funftig 38 perbienen, und eben fo funkeln ihm bie Augen vor Breude, weim er auf feiner Meritenlifte ein, ober mehreremale optime befommt. Singegen, wenn er auch nur: mittelmäßig befommt, fo betrübt ibn biefes fo febr, baf er es gar nicht fur moglich balt, baf es babei bleiben follte. 3ch habe ibn aber einem folden mittelmäßig fcon Stunben lang weinen feben, felbft bei einem bene fann er meinen, besonders, wennt fein jungerer Bruber opeime bekommen batte, und boch schamt er fich alsbann, mann bas Weinen vorbeilff; mit ben theanenrothen Augen unter bie leute ju geben. Wenn man ihm aufgiebt, feinen jungern Befchwis ftern ihre teftionen auffagen ju laffen, fo fcmeichelt ibm bies febr, und er weiß fich babei einfolches And feben ju geben, als nur immer ein Schulmonarch fich unter feinen Rinbern geben fann, wo bann freis lich bie angenommene Ernfthaftigfeit im Kontraft mit bem Alter bes Anaben lacherlich genug auffalt. --Bas Strafen bei ihm bewurfen, fieht man nuh aus bem bisherigen schon, allein fie find beswegen nicht fruchtlos, im Begentheil wird er badurch auf die Rufunft nur besto eifriger, fie gu vermeiben, - weif fe ihm eine fo garunangenehme Sache find. -Begen Schmetz und Bergnugen ift er febr empfinde Wenn er in ben fleinen Spielen mit feinen Befchvifteen, wo um Bobnen zc. gefpielt wirb, betliert, fo wird er fo baburch niebergefchlagen,

er alle Frende an diesem Spiel verliert, da hinges gen beim Gewinnst seine Freude eben so übermäßig ist. Dies giebt bedeutende Winte für den Erzies her, ihn so viel möglich vor der Neigung zum Spies le zu verwahren, denn sollte er einmal das Unglück haben, im Spiel zu gerathen, so würde er gewiß auch recht unglücklich dadurch werden. Im übris gen hat seine Empsindlichkeit und Empsindsamkeit den rechten Grad. Zwar wird er nicht durch zede rührende Erzählung dis zum Weinen gerührt, allein ist dies northig? — und doch habe ich auch schon bei der Geschichte Zosephs, die ich ihm erzähligt te, eine Thrane seinem Auge entquellen sehen.

C. R. E. ein Bruber bes vorigen, amifchen A und o Jahren, in gewiffen Studen ihm gang abne lich, in andern bas vollige Begentheil bon ibm. Alebnfich in feinen Unlagen und Rabigfeiten, vollig verschieden in den Aluferungen berfelben. ein außerordentlich lebhaftes Temperament, bas man schon in jedem seiner Gesichtszuge und in jeder Bewegung erfennt. Gein Gesicht bat so viel offer nes und gutmuthiges, bag man ihn ichon barum lieb gewinnen mußte, wenn man auch feine Bergenögute nicht fennete. Dabei hat er es fo in feiner Gewalt, und fam fich bamit oft ein fo brollichtes Anfeben geben, das auch ben Ernfthafteften aus feb nem Bleichgewicht bringen fann. Gein Sang ift **છ** .2 feis

feinem Temperament angemeffen, meiftens fcnell abwechfelnd auf einem Buß bupfend, feine Stellung ift gang unbefummert, er mag vor fich haben, wen er will, gang Matur, und babei ber auffallenbfte Musbruck feiner Unberftelltheit. Sein außerliches Betragen entfbricht feinen Gefichtegugen, feinem Bang und feiner Stellung völlig. Sang ungenirt, und ohne sich an ble Ceremonlengesete ber feinern Welt zu febren, fagt er jebem, ber ihn nicht burch finftere Minen von fic abidyrect, feine Bergensmeinung offen, wo aber biefes ift, ba entfernt er Sich ganglich. Dabei ift es ibm auch nicht barum au thun, unbeleidigende Ausbrucke ju wahlen, fone bern er befammert fich wenig barum, ob bas, mas er fagt, jemand beleidigen konnte ober nicht, boch meint er es nie bos babei. Auf Orbming halt er nicht so viel als sein Bruber, boch ist fie ibm auch nicht gang fremb. Gein ganges Wefen ift unber-Rellte Munterfeit und Beiterfeit. Wer ihn in ben Aeuferungen berfelben ftoren will, bem ift er nicht gut, und er lagt fich auch nicht leicht babei einfebran-Meistens außert er fie in folchen postirlichen Sandlungen und Geberben, bag er oft einem mab. ven Sarlefin abnlich wirb. - Diese Beiterfeit aber ift mit einer unverstellten Bergensgute verbune ben, die ihm die liebe aller, die ihn fennen, er-Entfernt von aller Tinge ober Bosmerben muß. beit liebt er alle Menfchen, aber er fagt es niemant, baß er ihn liebt, und es fommt ihm fogar feuer an,

es au fagen, wenn man es von ihm fobert. Da bei ift er offenbergig, gesteht feine Rebler, oft aud. ungefragt, aufrichtig, und erlaubt fich nie eine tuge, mo er fich schuldig findet. Befommt er von anbern etwas gefthenft, bas feine Befchwifter nicht baben, fortheilt er im gangen Saufe bavon aus, ift dabei außerordentlich geschäftig, und bie autmuthi ge Freude leuchtet babei aus allen feinen Minen bers vor. Wen er lieb gewonnen bat, får ben ließe er leib und leben, und nichts freut ihn mehr, als Er. gablungen von wohlthatigen Sandlungen. So fagte er einst bei ber Geschichte Bergog Ulrich von Witte. tomberg; wenn er bamals ein beutscher Rutt geme fen ware, fo batte er bem Bergog tilrich afte feine Solbaten gefthieft, der wollte ben Schwählichen Bund fchon aus bem lante binantgefagt baben i und bei ber Ergablung ber Stiftung bes Sallifchen Buifenhaufes wunfchte et fich viel Belb, ... um auch ein folches Sans für arme Rinber bauen au laffens wie ber Prof. Franke." Und er ist auch wirklick wenn es barauf ankommt, bas freigebigite unter allen feinen Befehmiftern. Es murbe einft eine Rollette für arme abgebrannte Rinber bei uns ge Sammelt, und als nun fein Bater alle fragte, ob die auch etwas vonihrem Laschengelbe geben wollten, Brwar er nicht nur ber enfte, ber Ra lagte- foit bern: erbot fich auch; als fein Bater fich von jebein Rind besonders, ober daß eines mit bem andern etwas verabreben burfte, in ber Stille Kinen

Entschluß fagen ließ, jam-größten Beltrog unter

. Bei Rugutheiten seiner Eteatur ober Deschwister

bezeigs einfo wiel Beforgniff, Mitteiben und Bereite willinkeit .: for viel er fanet, ju belfen .- baf ier bae Durch umemein liebenswiedig wird; inte eben 40 verzeiht er mich Befeitigtingen febr fchnet wieber, wenn fis ibm auch noch fo febr aufbrachter; und ift feinem Beleitiger in einer Bierrelftunbe wieber berge lich gut. -- , Bastigkeit: besist er babei febr. viel. aben fie Ift blos eine Rolge feines tebhafren Demperus mente ur und seibst auch mit Beigensguse verlunden. Sat iffiniffinand Bergungenacht, ober hatiet eines Merhanten, fo hauet er für Freude auf ies betinang berum, wer ihm begegnet, allein man kande ihmenicht abel nehnten; beimemnne fieht bie Unfibilio babel auf feinem Befechte. Eben ife ver feitet ibn, feint lebhaftes Donmernment ofweb ju eb nem fonellen gorn , fworin er nich Schlige austhelit; allein es ift nicht fa bus gemeint, als es fcheint, per wenn man im nicht babei noch mehr reist, obergenn er fieht; daß er baburch jemand Schabenigethan bat, for ift venploglich wieber gat and bergut ett. - Rubnbeit und Entschloffenbeit bat er febn wiel." Ein Beweid bavon ift feben bie oben ergante. Meugerung bei ber Grichicher Bergon Allrichten ABeribn angreifen will. gegen ben wehrt er fich, foglang er fann, auch niebt nicht leicht de wonnen... Ich fellte mich einst. als ob ich über ihn anb

seinen Bruber Wasser hinunter gießen wollte, wore auf er aber auffuhr, und sich mehrte, da hingegen sein alterer Bruber sich unter ben Tisch hückte. Ein anderes mal fragte ihn sein Bruber, was er unter ben Thieren am liebsten senn mochte, und schnell ants wortete er: ein Elephant. Diese Kühnheit und Entschlossenheit außert sich auch in seinen Spielen, benn diese haben immer etwas kriegerisches, und nicht seiten benkt er sich als einen Beneral, der eine Urmee zu Felde führen muß, und dann kommt et zu mir, und erzählt mir, was er sur Schlachten geliefert habe, und wie viel auf seiner, und auf des Seindes Seite geblieben, wo dann gewöhnlich er den Sieg davon getragen hat.

Flüchtigkeit ist nun freilich auch ein starker Bug in seinem Charakter, und am liebsten ists ihm, wenn er immer in tuften senn kann; besonders über Seschäfte, die ihm nicht angenehm sind, eilt er mit einem flüchtigen Blick hinweg, der ihn schon uns manches optime auf seiner Meritenliste gedrackt hat; und doch hat er bei alledem eine gewisse Berackt, wie der seinige ist, nicht erwarten sollte, denn wenn er 3. B. ein Spiel spielt, das ihm gefällt, so währt seine Freude daran so lang, und er spielt es so oft, als nicht leicht ein anderer thun murde.

Die Disputirsucht hat er mit seinem Bruder ges mein, nur mit dem Unterschiede, daß sie nicht so hartnacig ift, wie bei jenem, und seine Disputen meistens auf einen Schwank hinauslaufen. — Sein Spriried ist ebenfalls nicht gering, doch ist es kein eigentlicher Chrysiz, wie bei seinem Bruder! tob ist ihm zwar sehr angenehm, allein es drückt sich dabei eine solche unschuldige Freude in seinem Besicht aus, und man kann eigentlich sagen, daß durch Strafen wenig ober gar nichts bei ihm ausgerichtet wird, da man hingegen durch Gute, Nachsicht und Freundlichkeit alles bei ihm ausrichten kann.

Schmerz und Bergnügen, befondere ber erftes te, affigiren ibn auch nicht fo febr, wie feinen Berie Wo blefer bei Berluft im Spiel gang niebere gefchlagen wird, ba behalt er philosophische Gelafe fenbelt, und schon oft bat er babel ju mir gefagt: Bas foll ich traurig fem, es ift ja fein rechtes Gelb? "Und eben so wenig ift alsbann feine Freu-De beim Gewinnft fo übermäßig, wie bie feines Brute bers. Auch forperliche Schmerzen verschmerzt et feicht, und fain manchen Unfall mit lachenbem Munde ettragen. Empfinofam ift er babei, wie fich leicht schließen lagt, auch nicht in hobem Grub, Doch rabrt ihn bie Erzählung einer rechtschaffenen, und besonders einer wohlthatigen Sandlung febr. Bei Erzählungen von bem Unglud anbeter Perfonen wird er gang ernfthaft und in fich gefehrt, und bort fie auch nicht gern, find es aber Rabeln, fo trotet er fich bamit, daß es nicht mabr fen, wenns alle zu traurig ist. Eben so auch bei Rupferstichen ober Semabiben, wo ein Unglad vorgeftellt ift, wird er

oft anfangs gang in fich verfentt, enblich aber gebt er bavon weg, und fagt: "ach, bas find ja nur Bilber, benen thute nicht web. Dicht mabr?" -Deben bem find bie Unlagen und Rabigfeiten feiner Seele eben fo vorzuglich, als bie feines Brubers. Werftand : Rassungstraft : Gedachtnif . Einbis bungefraft und Wig find in gleichem Grabe und in ber glucklichsten Mischung bei ihm vereinigt. man ibm fagt, fast er schnell und leicht, ist aber nicht aufrieden, bie er Die Sache gang begriffen bat, und wenn ihm baber anfänglich etwas nicht gang beutlich ift, so rubt er so lange nicht mit Fragen, bis es ihm vollig hell geworden ift; nicht gang fo alicelich ift er im Behalten beffen, mas er gefaßt bat. Was er liebt, barüber benft er nach, und macht bann Ginmenbungen bagegen, bie von vie Jem Berftande jeugen. So las er einst Abende in meinem Zimmer vor fich in ber Bibel. Vioslich fuhr er auf, und fagte : "Ei, man fagt, bie Bibel fen mahr, pub bas ift boch nichts!" Ich fragte: Barum ? Dann zeigte er mir bie Stellen : Dreb. Sal. 1, 4. und Kap. 3, 19. und sagte: "Das ist ja nicht mabr, was bier ftebt. 4 3ch erflarte ibm bann bie Stellen, und endlich gab er fich zufrieben. Gin anderesmal fragte er mich fcnell: " Ift ber Wind ewig?" Marum? fagte ich. Er: "weil erunfichte bar ift; es beißt ja in einem Spruch: was unsicht. bar ift, bas ift ewig. " M. J. D. Mauchart.

**9** 5

33.

Zur

Zur

## Seelenheilkunde,

Eine Geschichte eines unglücklichen Hange

Ein Penbant zu ber 3.D. r. St. S. 1172 ff. und 4. B. 1. St. S. 85: ff. erzählten Geschichte.

Der folgende Brief eines meiner Freunde, der seine eigene wahre Geschichte darin beschreibt, danke mir ein nicht ganz unwichtiger Beitrag zur Erfahrungsseelenkunde, und besonders eine fichte Varablele zu derzenigen Geschichte zu senn, die im ersten Stud des 3. B. dieses Magazins S. rrz. ff. erzählt ist. Ich trage daher kein Bedenken, ihn ganz hier mitzutheilen, weil ich glaube, daß die Geschichte, die er enthält, für den Psychologen und Erzieher gleich interessant senn wird.

P .... ben 17. Bebr. 86.

"Lieber Freund!

Hier folgt das Stuck vom H. Prof. Moris Mas gazin zur Erfahrungsseelenkunde wieder zurück, das Du Du'misneinlichgeliehen haft. Wit recht biedem Dank schiefe ich es Dir wieder, benn ich habe nicht nur viele Unterhaltung bavon gehabt, sondern auch vies les daraus gelernt. Ich bitte Dich daher, schiefe mir auch die nachfolgenden. Stude, wann Du sie gelesen haft.

Maxim ich nun aber Dir diebwal einen so langen Brief schreibe, ber All, wie Du sinden wirst, sebiglich auf dieses Magnzin bezieht, das will ich, Dir wur lieder gleich zu Anfang sagen. Ich haben darin einen Aufsach gefunden, der den ungläckeligen Haus eines Jünglings zum Sheater enchalt, und vahri ist mir meinte eigene Besthichte, die Dir der Hauptsache nuch noch wohl erinnerlich senn wird, so bishaft wieder eingefallen, daß ich beschloß, mich gleich hinzusesen, und sie Dir schriftlich zu übereschieben, weil ich dachte, daß Dit sie ein Hrn. Prof. Moris in Berlin schicken könntest, wie sien nicht vielleicht für sein Magazin zauge.

Du wurdelt vielleicht an einige kleine Umstände Dich nicht mehr so recht erimerne Aber danzun muß ich nicht mehr so recht erimerne Aber danzun muß ich Dich noch bitten, daß Du einige Erläutenungen dazu sehelty besonders was die Veransassung und Urfarhen dieser theatraslichen Reigung betrift, weit Du sinden von unserm langen Auffenthalt und Ums gang zu Sie her, noch wohl wissen wirft, und sie besser als ich, der ich nicht auf Universitäten stug birt habe, wirst auseinander sehen konnen. Aber ich will Didy nithe langer aufhalten , font bern jest aufangen. "

"Du wirst Dich noch erinnern, daß ich einst — es sind freislich jest schon viele Jahre — als. wir noch mit einander auf dem Ihmnasio zu St. streiten, eine solche unüberwindliche Neigung zum Theaterwesen bestam, daß sie mich mi allen erüsthase ten Arbeiten hinderte: Weißt Du nach, daß im selbigem Sommer die Schoolsche Lombdiansense Bande zu Sommer die Ich glauberich; war der Brund meims Unglücks

"Ich war einigenat in der Kombbie, und dies sechaustiele gestelen mir so wohl, das ich siachhar nichts anderes mehr venkeit konnte, als das Thead ter, das ich gesehen halte, und die Schäler die ich harre aufführen sehen "und all das Feug, das zur Kombbie gehber. Ich hatte freilich vorhermicht viel dergleichen geschen, daher ninmt micht nun nicht Wunder, das es ülte sorgerwohl gestell. Aber, lieder Freund, wenns doch zur so eine vorüberrausselle Besäubung gewesen wäre! allein Du weißt, die ster is sich in meiner Seele sellseite, und wie viel ich bireiber habe ausstehen mussen.

Du weißt nicht, was ich zu Haus oft gange Enge über gethan habe, damit ich meinem heißen Durft nach diesen Bergnügungen stillen möchte. Richts denten konnte ich mehr als Komodie, konnte mich auch mit nichts mehr beschäftigen, als damit."

"Dech,

"Doch, ich werde, zu weitläuftig, ich will es kurzer machen. Man brachte in das Haus, worin ich logirte, alle Lage einen Romödienzettel, wie begierig war ich, ihn zu sehen, und wenn ich einen eigenen, — wenns öfters auch nur ein alter war — bekommen konrte, wie hob ich ihn als ein Heisthum auf. Du weißt, haß R..., bei dem ich im Haus und in der Rost war, es nicht gesitten hätte, und mich gewiß übel behandelt hätte, wenn ich ihm meine Neigung entdeckt hätte, beswegen mußte ich oft die Romödienzettel nur verstohlen bestemmen, und dann schrieb ich sie nicht ab, nein, zeichvete sie, Buchstabe nach Buchstabe, am Fenster ab, um ja das ganze Modell davon zu haben."

"Wann ich allein auf meinem Zimmer war, so nahm ich oft ein Schnupftuch over Waschtuch, rollete es auf, und ließ es dann wieder herunter fallen, weil ich dadurch das Aufziehen und Niederlassen des Theatervorhangs nachmachen wollte, lief in meiner Stube auf und ab, und deklamirte die Rollen, die mir am meisten gefallen hatten, so viel ich davon auswendig behalten hatten, so viel ich den ganzen Tag über dachte und redete, war Komdodie. — Wie oft habe ich dich bei unsern geselles schaftlichen Zusammkunften mit solchen Diskursen vielleicht inkommodirt, aber was ist es mir auch für eine Erleichterung gewesen, wonn ich mein vols les Herz in den Busen eines Freundes ausschütten durfte."

"Was

"Was mir R. für Sinberniffe entgegen geftellt hat, als er meinen hang endlich entbedte, weißt Du, aber bas war nur Del fur bie Flamme. Run burfte ich nie mehr in die Romodie gehen, o wie fah ich ba bas mir fo theure Baus oft mit betrübten Augen an, wann ich baran vorbei fragieren gegangen bin; und boch stabl ich mich oft von Saus weg, un nur ber Probe beimohnen ju fonnen. Freifich muß. te R. wohl merten, bag meine Reigung burch fein Berbot nicht abgenommen hatte, bag ich nichts mehr flubirte, bag ich mit tauben hinbruten gange Tage gubrachte, bag ich ju allen ernfthaften Ge fchaften unfahig war ; beewegen nahm er mich einmal vor fich, weil er einen haufen gebruckter und ge fchriebener Romobien und Romobienzettel in meinem Zimmer angetroffen hatte, machte mir zwei Sturben lang alle nur mögliche Borftellungen, und woll te mich von ber unfeligen Deigung abbringen, aber was halfs? ich wurde zwar aufmerkfam barauf, baß ich auf Abmegen war, aber bie Reigung war fo ftart bei mir, baf ich feine Rrafte mehr zu haben glaub. te, womit ich fie batte überwinden fonnen. " ---

"Dun wuchs die Meigung immer mehr, well ich ihr keinen Wiberstand entgegen seste, und wuchs die zur kust, selber aufs Theater zu gehen. Nur zwei Dinge hielten mich noch ab, sonst, wer weiß, wo ich jest wäre? nemlich, die Furcht, mein Bater würde nicht darein willigen, dem ich auch meinen Entschluß nicht entdecke, und dann das Vorurcheis, das

bas damals zu S... noch herrschte: ein Romobis ant durfe nicht zum heil. Ubendmahl gehen, und konne auch nicht sellg werden."

med ich entschloß ich mich, einen Ausweg zu treffen, und fiel auf den Gedanken, selber ein kleichen Theater zu errichten. Ich hatte noch einige Schulkameraben in meiner Baterstadt, und weik ich von S... aus oft bahin kam, so wurde ich mie diesen eins, in einem ihrer Hauseise Theater auf zurichten; wo wir alle Wochen einmal spielen wollsten; wir gewannen auch einige Mabchens dazus und nun glaubte ich alle meine Wünsche erreicht zu haben, als die Veltern meines Kameraden unses Vorhaben begunstigten, und noch mehr, als wir wirklich darauf zur Probe einkleines Schauspiel auf führten.

"Zu bem Ende habe ich, wie Du weist, die vielen Kombbien theils abgeschrieben, theils aus Moliere übersest, theils selbst verfertigt, wozu ich nur die Sch...sche Komddienzettel, worauf der Litel und die Personen eines Stücks standen, ges dräuchte. Ich habe sie Dir, wenn ichs noch techse weiß; einmat gezeigt, und ich wünsche nur, daß ich sie ausbehalten hatte, weil ich vielleicht noch sesse mir maniches daraus abstrahiren konnte."

"Allein aus unserm Theater wurde anser ber ersten Probe nichts. Denn es kam ein Zufall das swischen, ber — ich vanke Gott noch dafür, weins ich mich seiner erinnere — mich vor bem Unglief,

in welches ich ohne Rettung gestürzt mare, bewahrt . R. ber meine immer junehmende Abneigung bom Studiren feben mußte, und boch nicht belfen fonnte, reifte zu meinem Bater, und entbectte ibm meine Umftanbe. Mein Bater berief mich alstann auch au fich, nahm mich gang allein auf feine Stube. und ftellte mir bie Rolgen meines unfeeligen Sangs so lebhaft vor, bag ich gitterte. 9th antwortete ibm, ich fonne mich eben nicht zufrieben geben, wenn ich keine Romodie sehen barfe; bies erlaubte er mir bann, gab min Belb bagu, unb fagte mir aber, baß ich ben Laa barauf, nachbem ich in ber Romobie gewesen ware, wieder ju ihm fommen follte. Ich gieng barein, war wie im Himmel barin, aber als ich beraus fam, und noch mehr, als ich ben Lag. barauf zu meinem Bater reifte, war bie lobernbe Rlamme ichon etwas gebampft. 288-mun vollenbs feine fo liebreichen Borftellungen bagu tamen, fowurften biefe und feine unvermuthete Erlaubniß, in bie Romodie geben zu burfen, fo viel bei mir, bag ich erwachte, und ben Entschluß faßte, mich gang Diesem Laumel zu entreißen. 3ch führte ben Ente schluß auch gleich baburch aus, bag ich die Rombs bien, bie ich ju bem vorgehabten Theater gefange melt batte, ins Reuer warf, wo ich sie mit wahre Bergensfreude bell auflobern fab. " ----

32 Und von biefer Beit an bin ich wieber ein vere punftiger Menfch geworben, nachbem ich langer als ein Jahr im unverminftigen Laumel jugebracht hatte.

Dies ift bie Befchichte meiner Berirrung. Ach überlaffe Dir es nun: einen Gebrauch bavon gu machen, welchen Du willft, benn ich bin von Deiner Preundschaft versichert, bag Du feinen uns rechten bavon machen wirft. - Aber meinen Das men lag meg, wo möglich. Lebe wohl. folgenden Stude bes Magazins marte ich gewiß. 3ch bin 2c.

**5.3.** "

Ich will nun, nach bem Wunsch meines Rreuns bes, einige wenige, aber allerbinge nothige Erlau verungen beifügen, welche die Geschichte psycholos aifch erflarbarer machen. - Querft über bie Beranlassung und Urfachen bies

for fonderbaren Theaterwurd. Wenn mein Freund fagt, bag ihn bie Schaufpiele ju S ... beswegen fo binriffen, weil er noch nicht viel bergleichen Dinge gefeben batte, fo bat er in fo fern retht, als ibm feit acht ober mehrern Jahren nichts mehr von ber Art unter bie Mugen gefommen mar. Er muß aber babet boch vergeffen haben, was er mir oftere felbft ergablte. buß er ichon in feiner fruben Jugend, im fechsten Nabre ungefahr, jum erstenmal mehrere Schauspiele in feiner Baterftabt gefeben hatte, von welchen et immer noch mit fchwarmerischem Bergnugen redete. and welche vermuthlich fchon ben erften Grund au bem nachmalichen ftarten Sang jum Theater in ihm gelegt hatten, um fo mehr, ba naturlich Schauspiele auf Magaz. 7. 23. 3. St. eine

eine Kinderseele starken Siederuck machen nicksen, und bei ihm besonders, da sie ihm nicht alleiglich und gire Gewohnheit wurden, die den allzustarken Eindruck hatte vermindern können, sondern er erst nach Bertauf von ungefähr acht Jahren, also zu einer Zeit, wo die jugendliche Eindildungskraft am stärksten und feurigsten ist, die besonders er noch jest in einem hohen Grade besist, wieder zu dem Genuß eines Bergnügens gelangte, das ihn schon in der Kindheit so bingerissen hatte.

Dazu kommt noch, baß er noch in seht sungen Jahren auf bas Gymnasium zu S... kam, und da man hier die Privarstudien größtentheils eines jedem eigenem Fleiße überläßt, wein Freumd hängegen noch von Schulen her varan gewöhnt war, alle Zeit, wo ihm nicht ausdrücklich etwas zu lernen ober zu thun aufgegeben war, zu seinem Vergnügen anzuwenden, so wußte er sich hier außer den lektionsstunden nicht gehörig selbst zu beschäftigen, und, da die Seels natürlich doch Beschäftigung haben wollte, so war es daher leicht möglich, daß er bei den so zusammen treseschauspielergesellschaft nach S... kam, auf die erzählsten Abwege gerieth, und sich in diesen Vergnüsgungen gleichsam ersäufte.

Allein gludlich für ihn, wenn er fich nur früher barin erfauft und durch Uebermaaß im Genuggulege Ectel daran gefaßt hatte. Ach habe schon oft den Aunstgriff der Zuckerbäcker bewundert, die ihre lehre inneen

jungen von allen Sufigfeiten fo viel genießen laffen. als fie wollen, bis endlich burch Uebermaag im Bemuß Eckel bavor entsteht, und sie bann nichts mehr koften mogen. Und fo ists mabrhaftig mit ben balb finnlichen und halb geiftigen Bergnogungen, bergleis chen die Schalisviele fünd, auch, und dieses Mittel hier mur fo ficherer anzuvenden, weil Schanfpiele an und vor fich nochtem fchabliches Wergnugen find. -Darnun aber meinem Kreunde gleich Unfangs foldie Hinderniffe in ben Weg gelegt wurden, fo ist es für ben Winchologen gang leicht begreiflich, wie nach, and nach biese herrschende Neigung in soiche lichte Alamme ausbrechen fonnte, beren Wurfungen in ber That erstaunich waren, und ben anten Iana, ling zulegt bis an bie Grenzen bes Wahnfinns batten führen konnen. -

Aus dem nemlichen Grunde läßt es sich auch ber greifen, warum bei der vernünftigen Behandlung feines Baters mein Freund wirklich mehr gebossert wurde, als durch die ihm vorgelegten Hindernisse, seine Meigung zu befriedigen. — Denn auch die immer noch widernatürliche Heftigkeit, womit er den Entrschluß der Besserung auszuführen ansteng, indem er seine gesammelten Schaufviele verdrannte, würkte wahrscheinlich zur nachmaligen ganzlichen Besserung nicht so viel, als die fortgesetzte Erlaubniß, die Schaufpiele zuweilen besuchen zu durfen. —

Schaufpiele nicht aufbewahrt hat, benn fie murben,

- 1

ba fie meistens von ihm felbst verfertigt waren, für ben Psychologen immer brauchbar gewesen senn, und ben bamaligen Bang seiner Phantasie verrachen haben, bem Berfasser selber aber wahrscheinlich nun maus ches lächeln abnothigen.

Er ift übrigens, wie er felbft verfichert, von bies fer tobenden Reigung jest gang abgefommen, nur ift eine große Rreube an Schauspielen immer noch in ibni übrig, und er verfaumt baber gewiß feines, wenn er eben bes Jahres ein. ober zweimal nach G ... fommt, wo inbessen ein Nationaltheater errichtet worden ift. Much hat er mich einst versichert, daß. wenn er etwa in feinem jegigen Stand burch irgend einen Zufall unglucklich werben follte, und er fich nicht mehr zu belfen mußte, fein erftes Bemuben fent wurde, fich bei einem ftebenben Theater zu engagie ren. - Allein diese übriggebliebene Deigung ift ibm fogar nicht mehr schablich, bag er vielmehr jest an feinen Berufegeschaften viel Beranugen findet, und fich feinen Stand benfen fann, in welchem er glace. licher senn wurde, als in dem, worin er sich jest befinder:

Die mancherlei Winke, die für einen Erzieher in diefer Geschichte liegen, will ich hier nicht aus einander segen, jeder Bernünftige wird sie sich felbst abstrabiren konnen.

M. J. D. Mauchart.

3. Bei

Beispiel eines ungewöhnlichen Gebachtnisses.

Ju 3.....n, einem Dorfe in hiesiger Gegend, lebt ein Mabchen, bas wegen seines ungewöhnlich starken Gebachtnisses in der ganzen Gegend berühmt ist. - Man sagt, sie sen in ihrer Kindhelt ein sehr schwes Kind gewesen, habe aber die Blattern ber kommen, und sen so hart daran frank gelegen, daß keine Hossung zu ihrer Genesung mehr vorr handen gewesen sei. Die Aeltern haben darüber eine große Wehklage erhoben, und Gott instandigst gebeten, das Kind lieber aller äußerlichen Worzuge zu berauben, und es mur beim teben zu erhalten, worauf das Kind wieder genesen, aber blind und von den Blattern entsessich entstellt wors den sen, sen

So viel ist richtig: das Mädchen ist blind, und seine Geschtzüge sind von den Blattern sehr verderbt. — Bald aber bemerkte man an dem blinden Kinde desto stärkere Seelenkräfte, und bes sonders ein vortresliches Sedächtnis. Als es zur Schule gebracht wurde, so brauchte es das, was ihm zu lernen aufgegeben wurde, nur ein einziges. D 3 mal

mal sich vorlesen zu lassen, um es schon vollsome men auswendig zu könken, selbst lange Gesätze ge, die es lernen mußte, ließ es sich einmal vors lesen, und sagte sie gleich darauf mit unglaubtis cher Fertigkeit ohne Unstoß her, lernte auch jedess mal, weil ihr das Aufgeben zu wenig war noch zwei oder drei Gesänge aus eigenem Untvies Cazu, und war doch mit allem in weniger als einer Stunde fertig.

Wann fie jest in bie Kirche fommt, - und bas thut sie sehr fleißig, - so richtet sie alle ib se Mufmertfamfeit auf ben Drebiger, und woiß glebamt nach ber Rirche bie gange Predigt von Wort zu Wort bergufagen, selbst mit allen in der Dredigt ameführten biblifchen Stellen, wobei fie noch genau-bas Buch, bas Kapitel, und ben Berd von jeder angeben kann. - Und fo fchnek fie faßt, eben fo treu ift ibr Gebachtniß auch im Behalten bas Gefaften. Shre Mutter nahm fie einst mit sich nach Stuttgart, und führte fie bag felbst in die Rirche, um einen gewiffen berühmten Prebiger pargu boren. Alts bas Mabchen wieber nach Soufe tam, fo fragte man fie, mas diefer Mann geprediget batte, mid fie wußte noch chen so gut die gange Predigt heizesagen, wie souft die fur, vorher gehörte.

Einst geschah es, daß sie gefragt wurde, ob sie nicht mehr wußte, was ihr Herr Pfarrer vor einem Jahre Jahre über eine gewisse Materie geprediget hatte, worauf sie zur Antwort gab: "Ja, das weißich noch wöhl, es war an dem Sonntag, über das Evangelium," und min zum Erstaunen als ler Anwesenden, alles, was der Pfarrer über diese Maretie gesagt hatte, wiederholte, so das der Pfarrer es völlig mit seinen eigenen Worten über einst littlischen fand.

nau 1924 to 1921 M. J. D. Mauchartie

4 23

Bon der Heilkunde der Seele.

(Mus Cicero's Luffulanischen Quaftionen.)

Woher, o Brutus, kommt es mohl, da wir doch aus teib und Seele bestehen, daß man sich um die Runft, den Körper zu heilen, und vor Krankheisten zu schüßen, und um die nügliche Unwendung dieser Runst demüht, und den unsterblichen Göttern sogar die Ehre der Erfindung derselben zugeeignet hat; daß man hingegen die Hellfunde der Seele, weder vor ihrer Erfindung so sehr zu besissen, noch nach ihrer Erfindung, dieselbe auszuüben gewünscht hat; und daß diese auch lange nicht bei so vielen Beifall und liebe erhalten hat, als die Heilfunde des Körpers; ja, daß sie manchem sogar verhaßt und verdächtig geworden ist?

Kommt dies vielleicht baber, weil wir vermittelst der Seele über unfre körperlichen Krankheiten und Gebrechen urtheilen, der Körper aber nicht so die Krankheiten und Schwächen der Seele bemerken kann? und weil also, indem die Seele über sich selbst urtheilt, dasjenige, womit sie urtheilt, selbst krank ist?

Hätte

Hatte uns die Natur so geschaffen, bag wir sie selbst anschauen und burchschauen, und unter ihrer besten Führung unser leben vollenden könnten, so bedürfte es weiter keiner Stundsäße, keiner lebense regeln. Nun aber hat sie bloß einige kleine Funkehen in uns gelegt, die wir bald, durch bose Sitten und Meinungen verschlimmert, dergestalt aus löschen und dämpfen, daß nie das licht, welches uns die Natur gab, wieder hervordrechen kann.

Die Keime aller Lugenden schlummern in uns
fern Seelen, durften sie ungehindert emporschiefs
fen, so wurde selbst die Natur uns zur Glückseligs
keit leiten. Iht aber sind wir kaum gedoren, so
sind wir sogleich von aller Berderbtheit, und von
der außersen Berkehrtheit der Meinungen umges
ben: so daß wie gleichsam schon mit der Ummene
misch den Irrthum einsaugen. Sind wir denn,
von der Brust der Imme entwöhnt, unsern Aels
tern wieder überliefert, so dauert es nicht lange,
bis wir unter die Zucht unserer kehrmeister gegeben
werden, wo wir denn wieder mit einer solchen.
Menge von Irrthumern überschüttet werden, daß
die Wassrheit dem Wahne, und dem eingemurs
zelten Borurtheile die Natur selber weicht.

Lafit und also untersuchen, welcher wichtigen Heilmittel benn die Philosophie gegen die Krantsheiten ber Seele sich bedient — benn es giebt ges Heilen ber So e wift

wiß eine Arzetel für die Geefts und die Matur kann unmöglich gegen das menschliche Sefthleche so has misch und feindselig gefinnt gewesen sen, daß sie für den Körperiso hellame Dinge, und für die Sees le nichts bergleichen beforgt hatte.

Dem Körper kann nur von außenher zu Hulfe gekommen werden, was die Seele beglückt, ist int ihr selbst verschlossen. Je größer aber ihr Vorzug vor dem Körper, und je göttlicher ihr Ursprung ist, mit destomehr Aufmerksamkelt verdient sie behanbelt zu werden. Eine wohlgeordnete Vernunft ente deckt immer, was das beste sen: da sie hingegen, sobald sie vernachläßigt wird, sich in unzählige Irrthumer verwickelt.

Die Heilungsarten der verschiebenen Krankheiten der Seele aber, sind eben so verschieden, aft biese Krankheit selber. Jede Traurigkeit kann nicht durch einerlei Bewegungsgrund gestillt werden. Der Traurende, der Bemitleis dende, der Beneidende, bedütsen jeder einer anbern Urznei.

Das aber ist immer bie gewisseste und sicherste Kur, wenn man den Kranken belehrt, daß die Unordnung in seiner Seele, mag sie auch emstehen woher sie wolle, an und für sich selbst schon ein Fehler, und weder nothwendig noch nachtlich sen:

Oft

Oft scheint es, als ob wir die Trairigfeit, selbst badurch Undern konnen; wem wir den Traurenden ihre weibische Schwachheit vorwers fen, und hingegen die Standhaftigkeit und Sees lengebse dererjenigen loben, die gegen die Schicke, sale, denen der Mensch ausgeseht ist, nicht murren.

Wir wollen, bag berjenige, ben wir einen weisen und, ebeln Mann nennen sollen, stand, haft, ruhig und gesetzt sep.

Ein solcher aber barf weber traurig noch furchtsam senn, er barf weber etwas zu hestig wunschen, noch sich zu heftig freuen, wenn er bas Gewünschte erlangt hat, benn bas thum nur biejenigen, welche glauben, baß ihre Seeslen nicht über bie menschlichen Schickfale erhas ben sind.

Die sicherste Heilart ber Seele ist bie, baß man, ohne barauf zu sehen, woher die Unordsnung in ihr entstehe, von bieser Unordnung selbst, als von etwas Verwerslichem rede, und ihr einen Abscheu bagegen beizubringen suche.

## Busat.

Woher kann aber ber Seele ein Abscheu vor der Unordnung, welche in ihr herrscht, beis gebracht gebracht werben, wenn das unangenehme Gee fühl von dieser Unordnung selbst nicht fähig-ist, ihr einen Abscheu dagegen beszubringen? Und, wenn diese Unordnung durch die länge der Zeic gleichsam mit ihrem Wesen einstimmtg geword den ist, und daher von ihr selbst gepstegt und genährt wird?

M.

Inhalt

## Inhalt des fiebenten Bandes.

| Erstes Stud.                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bortfehung der Revisionen des 4ten sten und 6ten Ban-<br>des dieses Magazins. von Srn. Pockels. Seite | 2     |
| Bur Seelenfrantheitfunde.                                                                             | , 1   |
| Johann Herrmann Simmen. von Herrn Pockels                                                             | 2     |
| Zur Seelennaturkunde.<br>Phychologische: Wemerkungen Wer Traume und Nacht                             |       |
| manbler. von Hrn. Pockels. Fortsetzung.                                                               | 74    |
| 3weites Stud.                                                                                         | • • ; |
| Portfepung der Revision des 4ten ften und 6ten Ban-                                                   |       |
| des dieses Magazins. von Hrn. Pockels.                                                                | 1     |
| Zur Seefenkrankheitskunde.<br>2. Auszug aus dem Mercure de France dieses Jahrs                        | :     |
| No. 2.                                                                                                | 20    |
| 2. Berichtigung eines psychologischen Phanomens. von Derfel.                                          | 23    |
| 3. Ueber Seelenfrantheit und einen Seelenfranten                                                      |       |
| Menschen, von frn. Prediger jur hellen.<br>4. Bemerkungen über einen intorrigiblen Dieb in pip        | 26    |
| hologifder Rudficht.                                                                                  | 98    |
| Zur Geelennaturfunde.<br>1. Psychologische Bemerkungen über Träume und Rache                          |       |
| wandler. Fortsetung.<br>2. Beobachtungen jur Seelenkunde. von E. A. Soliche                           | 28    |
| ting.                                                                                                 | 92    |
| Bur Geelenzeichenfunbe.                                                                               |       |
| Aus ben Papieren eines Gelbstbeobachters.                                                             | 97    |
| An die Lefer des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde.                                                  |       |
| von K. P. Moris.                                                                                      | 135   |
| <b>.</b>                                                                                              | itz   |

| Prittes Stuck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Einleitung. Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1      |
| Revision über die Revisionen des Srn. Pockels in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| fem Magalin. von R. P.: Morit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| L. Out Barting and Statemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Bur Geeleiffrankheitefunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1. Beitrag zur Beftatigung bes Sages, baß bie Einbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠,       |
| als der Gele zugehören: von J. E. Gruner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16       |
| 2. Rau, ein Batermorder. An J. E. Genner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10<br>17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . */     |
| Bur, Seelennaturfunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ;        |
| 1. Aus dem Tagebuch eines Gelbstbeobachters. '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 25     |
| 2. Ueber Gelbsttauschung. Gine Parenthese ju bem Ea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| gehuche eines Gelbsbeebachters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48       |
| 4. Milftiche Briefe, den Gun. von F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53       |
| f. Ueber Duftif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75       |
| 6, Einige Beispiele von Geiftes, ober Gebachtnigabme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ` •      |
| sepheit, von Hru, van Goons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77.      |
| 7. Grundlinien ju einer Gedankenperspektiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81       |
| 9. Konfestionen der Madame, de la Mothe Spion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 83 -   |
| Bur Geefengelchenkunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •        |
| Beiträge fin Zeichnung jugenblichet Charaftere von J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| D. Mauchart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92       |
| gur Geelenheilfunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Gine Gefchichte eines ungludlichen Sangs jum Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106      |
| Won der Beilfunde der Seele, aus Licero's tuffulanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Schen Quaftionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120      |
| . And the state of | ì        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| g the contract of the second of the contract o | ٠· ر     |

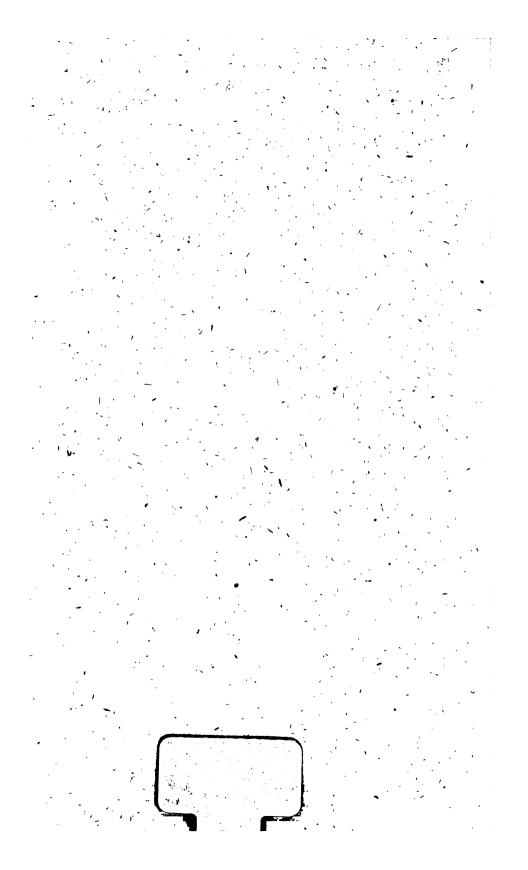